

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





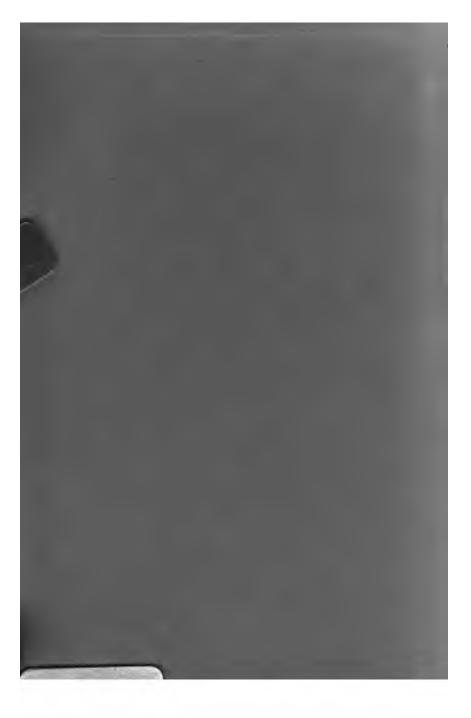

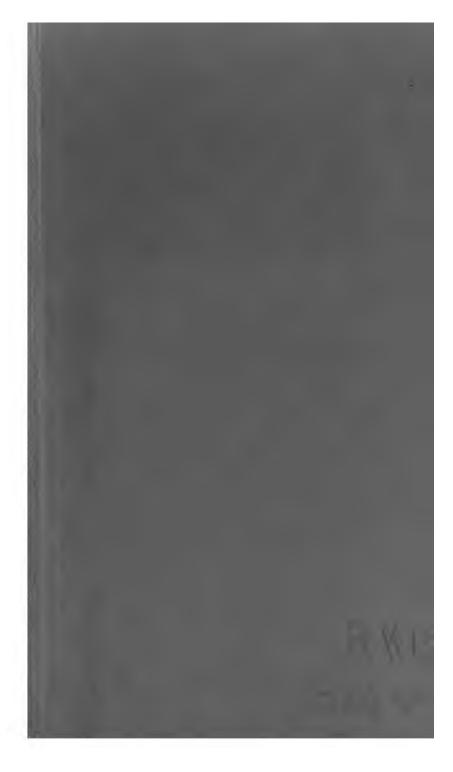



. • . .

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# ZUR BEDEUTUNG

DES

# SCHWACHEN PRÄTERITUMS

DER

# GERMANISCHEN SPRACHEN

VON

## WILHELM PEGEMANN.

ERGĀNZUNG ZU DES VERFASSERS SCHRIFT:

DAS SCHWACHE PRÄTERITUM DER GERMANISCHEN SPRACHEN.



WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG

1874. F \ 1 B

Beceni

# Y. # Y9A ##L

THE NEW YORK

# Vorwort.

Als ich vor fast einem jare meine untersuchungen über das schwache präteritum der öffentlichkeit übergab, vermutete ich nicht, dass ich tiber denselben gegenstand noch eine zweite monographie zu schreiben haben würde. der inhalt der vorligenden ergänzung beschäftigt sich nun freilich nur zum kleinsten teile mit dem präteritum selbst, da ich die bei der bildung desselben in betracht kommenden fragen bereits in der ersten schrift zimlich erschöpfend behandelt habe. es war jetzt mein bestreben, die bedenken derjenigen zu beseitigen, welche aus der verschidenheit der bedeutungen des participiums und präteritums einen einwand gegen meine erklärung entnemen zu können glauben, daher der titel "Zur bedeutung des schwachen präteritums". der ursprünglichen bedeutung des participiums ist ein besonderer abschnitt, der zweite, gewidmet, die ergebnisse desselben werden auch für die allgemeine sprachwissenschaft von einigem interesse sein, denn wenn auch im einzelnen die dort erörterten erscheinungen nicht unbekannt waren, so sind sie doch in einem solchen zusammenhange noch nie erst der dritte abschnitt wendet sich betrachtet worden. dem schwachen präteritum zu, doch auch hier wird ein



grosser teil des raumes durch das eranische participialperfectum in anspruch genommen, dessen historische entwickelung für mich von bedeutung war; ich hoffe, auch dise an sich zimlich vollständige und abgeschlossene darstellung wird manchem nicht unwillkommen sein. der schluss des buches, wenig mer als zwei bogen, greift noch einmal auf die formelle bildung der participia und präterita zurück: ich glaube jetzt bewisen zu haben, dass dise verbalformen bei der ja-classe ursprünglich vom präsens ganz unabhängig eine fortgesetzte und erschöpfende vergleichung der westgermanischen dialecte, wie sie von mir begonnen ist, wird zu interessanten und wichtigen ergebnissen für die geschichte der sprache füren, schon jetzt glaube ich behaupten zu dürfen, dass die nördliche und südliche gruppe im allgemeinen dem altertümlichen treuer gebliben sind, wärend bei den in der mitte stehenden Franken mit der fortschreitenden politischen bewegung auch die sprache flüssiger wurde. andauernde berürung mit fremden musste disen process beschleunigen, darum sehen wir bei den nach westen vorgeschobenen Rheinfranken die geläufigste regelmässigkeit in der bildung der uns zunächst interessirenden formen: im Isidor sind mit ausname von hapta chirîsta chihôrda bichnâda und den unregelmässigen d. i. altertümlichen mahta wista scolda bigunsta chiworahta sämmtliche präterita (und participia) mit dem schablonenhaften -ida (-it, -idêr) gebildet. Müllenhoff und Scherer verlegen den Isidor in den bereich der hofschule Karls des Grossen, der einfluss fremder gelerten könnte das streben nach grösserer gleichmässigkeit der formen gefördert haben.

Um für die bedeutungen der perfectparticipia eine breitere grundlage zu gewinnen, habe ich im ersten abschnitte über den wechsel activer und passiver bedeutung überhaupt gehandelt. ich bitte disen teil, obwol er volle sechs bogen umfasst, nur als einleitung zu betrachten, denn er enthält eine reihe von einzeluntersuchungen, welche mer oder weniger lose an einander gehängt und bestimmt sind, das gegenseitige verhältniss von activität und passivität resp. den übergang von der ersten zur zweiten an der hand sicherer tatsachen darzulegen. die lange episode über die ja-verba im sanskrit und im gotischen ergab sich aus meiner abweichenden auffassung, die ô- und ai-verba schlossen sich dann naturgemäss an. zu der anmerkung auf seite 41 habe ich eine kleine berichtigung zu geben, da mir nachträglich in meinen notizen aus Notker noch zwei conjunctivformen mit -êe aufgestossen sind: uolgêe (Ar. 515a 516a); an meiner ansicht von der ursprünglichen quantität des ersten e wird dadurch nichts geändert: ê ist aus ei contrahirt und habêe steht für habeie, erst formen wie habêie würden in betracht zu ziehen sein, doch solche existiren bei Notker nicht.

Was den inhalt des ersten abschnittes im allgemeinen betrifft, so war mein bestreben nicht im entferntesten auf eine erschöpfende darstellung des wechsels von activität und passivität gerichtet, ich habe das gegeben, was ich an notizen von früher her besass und was mir sonst grade zur hand war oder leicht erreicht werden konnte; meine ehemaligen sprachvergleichenden studien haben mir dabei gute dienste geleistet. wenn ich nun trotz des wenig umfassenden materials gewagt habe, am schlusse des abschnittes

eine schematische aufstellung der bedeutungswechsel zu geben, so wird man das nicht gar zu ungerechtfertigt finden dürfen, denn für alle von mir aufgestellten kategorien habe ich belege gelifert und die beständige widerker derselben übergänge scheint mir die richtigkeit genügend zu erhärten. zur besseren orientirung über das gebotene material habe ich ein ausfürliches inhaltsverzeichniss voraus geschickt.

Es ligt mir nun noch ob, der öffentlichen besprechungen zu gedenken, welche meiner ersten monographie bisher zu teil geworden sind. ich habe deren drei gelesen und glaube nicht, dass ich irgend eine andere übersehen habe. die erste erschin von Braune (Literarisches Centralblatt, 1873 Nr. 52), die zweite von Sievers (Jenaer Literaturzeitung, 1874 Nr. 2), die dritte von Wilmanns (Zeitschrift für das Gymnasialwesen, 1874 Nr. 5). die beiden ersteren erklären sich gegen meine ansicht, der letztere aber hält es für erwisen, dass das präteritum wirklich nicht mit tun zusammengesetzt sei. da ich auch unter der hand vilfach beistimmung gefunden habe, so wird man es verzeihlich finden, wenn ich vorläufig auf das urteil von Wilmanns als das des gereifteren mannes mer gewicht lege als auf die meinung der beiden jüngeren herren, zumal da Wilmanns durch seine eingehende berichterstattung über die beiden hauptabschnitte meines buches zeigt, dass er aufmerksam gelesen und geprüft hat, wärend Braune und Sievers, namentlich der letztere, auf meine eigentliche beweisfürung gar nicht eingehen und also schon dadurch den mangel einer gründlichen prüfung erkennen lassen. auch in den sonstigen recensionen der beiden herren - und sie schreiben nicht wenige - habe ich öfter gründlichkeit und mässigung des urteils vermisst.

Herr Sievers schlägt einen zimlich arroganten ton an und gibt sich mir gegentiber das ansehen der gereiften autorität. obwol älter als er würde ich doch wirkliche belerungen von ihm, wie von jedermann, mit der grössten bereitwilligkeit entgegennemen, leider aber enthält seine anzeige meines buches nur allgemeine redensarten und kecke behauptungen, welche natürlich wissenschaftlich nicht den geringsten wert haben. den gänzlichen mangel an gründen sucht herr Sievers durch stramme haltung d. h. durch eine gewisse energie der diction zu ersetzen, aber - phrasen bleiben phrasen. über nebendinge, deren ausfürlichere erörterung ich mir ausdrücklich vorbehalten habe, macht er worte genug, warum verschweigt er uns die gründe, weshalb mein beweis, welchen ich aus den lautlichen schwirigkeiten bei mahta brâhta u. ä. entnommen habe, "entschieden missglückt" sein soll? sollte herr Sievers meinen ausfürungen gegenüber wirklich noch im ernste leugnen wollen, dass mahta brâhta usw. in die altgermanische zeit zurück reichen? er müsste dann doch erst mich im einzelnen widerlegen und neue lautgesetze entdecken, nach denen alle die der zusammensetzungstheorie erforderten lautveränderungen eingetreten sein könnten, denn dass die bisher versuchten erklärungen sämmtlich unzureichend sind, habe ich durch alle einzelnen sprachen hindurch nachgewisen. es ist in der tat naiv, dass herr Sievers sich einbildet, ein blosses wort von ihm gentige, um die resultate meiner gründlichen untersuchungen umzustossen. der einzige scheingrund

gegen meine herleitung des präteritums aus dem participium wird von der abweichenden bedeutung beider hergenommen, der zweite und dritte abschnitt diser jetzigen schrift werden herrn Sievers beleren, dass jener einwand ein nichtiger ist. wenn herr Sievers gleich in den einleitenden worten "aufs Entschiedenste verneinen zu müssen" glaubt, dass ich zur lösung der schwirigkeiten, welche die bildung der schwachen präterita darbietet, etwas beigetragen habe, so ist dis eine arge entstellung des waren sachverhalts. die richtigkeit meiner ansicht wird grade durch die tatsache glänzend bestätigt, dass bei der herleitung aus dem participium alle schwirigkeiten nicht nur sofort verschwinden, sondern sogar als ganz natürliche erscheinungen sich darstellen. nur das gotische -êdum bleibt als rätselhaft zurück, da aber mahtêdum brâht-êdum pâht-êdum kunp-êdum viss-êdum iddj-êdum tatsächlich -êdum zeigen und hier tiberall, wie ich streng bewisen habe, von einer entstehung aus -dêdum nicht die rede sein kann, so müssen wir -êdum als speciell gotische pluralendung anerkennen. ich bin nicht verpflichtet dasselbe zu erklären, sondern es gentigt, wenn ich seine existenz nachweise, auf alle fälle aber ist dise einzige und nur secundäre schwirigkeit, die ich nicht beseitigen kann, ein unschuldiger waisenknabe im vergleich mit den ganz untiberwindlichen schwirigkeiten, welche aus der zusammensetzungstheorie erwachsen. zum schlusse begeistert sich herr Sievers sogar zu der dreisten insinuation, dass ich die neueren ansichten über lautgeschichte vernachlässigt und nur aus Bopp's und Grimm's schriften geschöpft hätte; die frivole leichtfertigkeit einer solchen verdächtigung übersteigt denn doch das mass des erlaubten in bedenklichem grade. zalreiche citate aus nicht wenigen neueren und neuesten schriften legen zeugniss ab, dass ich nicht bei Bopp und Grimm stehen gebliben bin, herr Sievers hat also offenbar nur eine flüchtige durchblätterung für gut befunden und dann in den tag hinein abgeurteilt. es wirft dis ein eigentümliches licht auf den wert der recension des herrn Sievers!

Auch herr Braune gibt sich den anschein, als verstände er alles besser, aber auch ihm kann ich den vorwurf der flüchtigkeit und übereilung des urteils nicht ersparen, obwol er wenigstens den versuch macht gründe vorzubringen. wie wenig sorgfältig er gelesen hat, beweist schon der eine umstand, dass er in bezug auf das verhältniss des got. brannida zu dem ahd. branta einen satz als mir zugehörig anfürt, welcher an der betreffenden stelle meines buches (s. 143) in einem citate aus Bopp's Vocalismus enthalten ist. einem aufmerksamen leser passirt so etwas natürlich nicht. der herr recensent tadelt hier also eine ansicht Bopp's, welche ich allerdings für richtig halte. ich habe die frage eingehend erörtert und namentlich das alter von zalta qualta salta u. ä. durch die vergleichung mit den altsächsischen angelsächsischen und altnordischen formen gesichert, so dass zelita quelita selita unzweifelhaft als die jüngeren sich darstellen. und dise eingehende untersuchung (s. 142-154) glaubt herr Braune mit einer simplen verweisung auf die slavischen verba auf -iti entkräften zu können? es ist in der tat naiv! vorher behauptet herr Braune, mein "einziger Einwand" gegen die identificirung

von got. -dêdum mit ahd. tâtum sei die anname, dass ein altes neritätum neben selbständigem tätum nicht hätte verstümmelt werden können, er erlaubt sich dann die bescheidene anfrage, ob ich denn nicht die romanischen futurund conditionalformen kenne. ich habe die ere denselben vorgestellt zu sein, aber ich frage zurück: weiss denn herr Braune nicht, dass die germanischen sprachen ein ganz anderes betonungsprincip haben? ein französisches puniravóns ist doch wesentlich verschiden von einem deutschen neri-tâtum, wie dises zu neri-tum hätte werden sollen durch gänzliche verschweigung der langen und betonten stammsilbe, das ist und bleibt ein problem. übrigens ist es gar nicht war, dass dis meinerseits als ein beweis gegen -dêdum = tâtum benutzt wird, ich stelle vilmer meinen beweis für -d-êdum mit deutlichen worten (s. 22) erst für den folgenden abschnitt in aussicht. wenn nun herr Braune gar zu behaupten wagt, es sei mein "einziger" einwand gegen -dêdum, so weiss ich nicht, was ich dazu sagen soll. freilich habe ich an keiner stelle meines buches eine specielle aufzälung meiner gründe gegen -dêdum d. i. gegen die zusammensetzung gegeben, aber dem aufmerksamen leser kann es doch nicht entgehen, dass irer mer sind als ein halbes dutzend; ich werde sie nachher zusammen stellen. kurz vorher sagt herr Braune: "Ein Hauptbeweis für die Zusammensetzung wird aber immer die got. Endung -dêdum bleiben". wo sind denn die anderen beweise? richtiger muss es heissen: einzig und allein das got. -dêdum deutet auf zusammensetzung hin, alles andere spricht entschiden dagegen und weist mit zwingender notwendig-

keit auf zusammenhang mit dem participium. ein beweis aber ist dises scheinbare -dêdum gar nicht, denn wenn schon die ungleichheit von nasida und nasidêdum die endungen -a -êdum vermuten lassen könnte, so wird dise anname durch mahta mahtêdum kunpa kunpêdum vissa vissêdum etc. glänzend bestätigt und durch das auf keine weise weg zu künstelnde iddj-a iddj-êdum zu voller gewissheit erhoben; die einzige stütze der zusammensetzung bricht damit zusammen. über die lautlichen schwirigkeiten bei mahta kunba etc. setzt sich herr Braune nach der bisherigen weise leicht hinweg, er meint es seien "im Vergleich zu der Masse der schwachen Präterita" nur äusserst wenige und nimt wie Leo Meyer seine zuflucht zu einer "Angleichung an das Participium", "denn dass sich im Sprachbewusstsein ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit dieser Formen bildete, kann man ohne Bedenken annehmen". wann und wie soll denn dises secundäre gefül der zusammengehörigkeit entstanden sein? das suffix des participiums war ursprünglich t, das angebliche hülfswort des präteritums aber hatte dh, da war doch sicherlich erst eine zimlich lange zeit erforderlich, ehe das t des participiums mit dem dh zusammen gefallen war, und dann bedurfte es wider noch einiger zeit zur ausbildung jenes gefüls; ausserdem konnte ja nach herrn Braune's eigener meinung schwerlich ein zusammenhang zwischen den beiden formen entstehen, denn die bedeutung des participiums ist "eine rein passivische", "wir können deshalb unmöglich daraus die activischen Präterita ableiten". also eine ursprüngliche zusammengehörigkeit ist wegen der verschidenheit der bedeutungen

unmöglich, aber eine spätere anlenung des "activischen" präteritums an das "rein passivische" participium hält herr Braune fitr denkbar? wo bleibt da die consequenz? die angleichung ist tiberhaupt ein ganz vager notbehelf, wie soll man sich den verlauf derselben vorstellen? existirten erst formen wie magda magdêdum kunnda kunndêdum braggda braggdêdum þagkda þagkdêdum und gingen dann nach ausbildung des hysterogenen gefüls der zusamgehörigkeit in mahta mahtêdum kunpa kunpêdum etc. über? oder bildete man gleich mahta mahtêdum kunpa kunpêdum mit unverständlichem -têdum - pêdum für -dêdum? erstere ist undenkbar und widerspricht den historischen tatsachen, da die formen mit t (p, ss) erweislich urgermanisch sind. das zweite ist nicht minder undenkbar, denn es würde schon für die älteste erreichbare zeit gänzliche bedeutungslosigkeit des hülfsverbums voraussetzen: so lange -dêdum verstanden wurde, konnte doch sicher kein mensch daran denken, statt der bedeutungsvollen mag-dêdum braggdêdum þagk-dêdum þugk-êdum kunn-dêdum ganz sinnlose mahtêdum brâhtêdum pâhtêdum bûhtêdum kun pêdum zu bilden, und noch dazu einem participium zu liebe, dessen bedeutung nach der meinung des herrn Braune eine durchaus abweichende war. zu allen disen erwägungen hat sich herr Braune, wie es scheint, nicht die zeit genommen, ausserdem vergisst er, dass auch der gewönliche singularis got. nasida ahd. nerita noch einer erklärung bedürftig ist; also selbst die hypothetische angleichung löst noch nicht einmal alle schwirigkeiten. die geringe zal der angeblich unregelmässigen präterita hätte er übrigens lieber nicht betonen

sollen, denn erstlich sind es gar nicht so wenige - im gotischen allein 18 und aus den übrigen sprachen kommen noch einige hinzu - und zweitens weisen sich die sogenannten unregelmässigkeiten in allen sprachen bei näherer betrachtung fast immer als altertümlichkeiten aus. dis ist auch bei den in rede stehenden präteritis der fall, wie ich im zweiten abschnitte meines buches unwiderleglich bewisen habe. nach meinem dafürhalten ist jede künstelei und jedes herumbugsiren um die einer theorie entgegenstehenden schwirigkeiten durchaus unstatthaft, die möglichkeit der überwindung derselben ist eben der prüfstein für die richtigkeit der theorie, bleiben unüberwindliche schwirigkeiten bestehen, dann ist sie aufzugeben, denn man darf nicht die tatsachen nach der theorie zustutzen, sondern dise muss vilmer jenen angepasst werden. bleiben wir in bezug auf das präteritum bei den tatsachen stehen, so haben wir als ergebniss fest zu halten, dass bereits die ältesten nachweisbaren präterita — d. h. die unzweifelhaft noch urgermanischen - völlige identität des stammes mit dem participium zeigen, es ist ganz unmethodisch die hier in betracht kommenden formen wegen irer geringeren zal leichthin bei seite zu schieben, die entscheidung ist nach dem inneren werte zu treffen, und dass in diser beziehung das altertümliche vor der späteren schablone den vorzug verdient, kann keinen augenblick in frage kommen. die altertümlichen formen werden mit der zeit naturgemäss immer seltener und die schablonenhaften immer zalreicher, also ist es kein wunder, dass präterita wie mahta bauhta kunpa und participia wie mahts bauhts kunps bedeutend in der minorität

sind, der durch ir hohes alter gesicherte sprachwissenschaftliche wert wird hierdurch nicht beeinträchtigt. wenn also von den ältesten zeiten an präteritum und participium den engsten formellen zusammenhang zeigen, so muss zunächst von hier aus eine erklärung versucht werden, erst wenn dis sich als unmöglich erweist, haben wir uns nach etwas anderem umzusehen. durch das gewönliche got. -dêdum und dessen anklang an dêds dürfen wir uns nicht beirren lassen, denn wie in den participien maht-s bauht-s das t unzweifelhaft älter ist als das d in nasid-s habaid-s salbod-s, so müssen wir von vorn herein auch das t von maht-a mahtêdum für älter halten als das d von nasid-a nasid-êdum, um so mer da die lautverhältnisse verbieten, das t hier aus d entstehen zu lassen, wärend der übergang von t zu dderselbe ist wie im participium. es ist klar und kann von niemand geleugnet werden, dass von seiten der form alle sprachlichen tatsachen für meine deutung sprechen: alle lautlichen schwirigkeiten sind mit einem schlage gehoben, das beständige zusammengehen von präteritum und participium erklärt sich von selbst, sogar das widerspenstige iddj-a iddj-ĉdum fügt sich ganz einfach und natürlich. aber die bedeutung! herr Braune spricht hier zwar ser entschiden, jedoch one gentigende sachkenntniss, wenn er behauptet: "Dass im ältesten Germanisch die Participia auf -tas so ganz allgemein eine activische Bedeutung gehabt haben könnten, wie es zur Bildung der Präterita erforderlich wäre, ist rein undenkbar". der zweite abschnitt der vorligenden schrift wird ihn eines besseren beleren, übrigens hätte ihm schon ein ganz flüchtiger blick in die einzelnen

sprachen zeigen können, dass die bedeutung der participia keineswegs "eine rein passivische" ist. nach dem, was ich im dritten abschnitte über das eranische participialpräteritum zusammengestellt habe, und gegenüber der schlagenden analogie aus dem ungarischen am schlusse des buches wird herr Braune wol nicht mer zu behaupten wagen, dass die herleitung des präteritums aus dem participium der bedeutung wegen unmöglich sei; auch seine ansicht vom participium wird er ein wenig modificiren müssen.

Die gründe, welche mich zur verwerfung der composition des präteritums gefürt haben, stelle ich hier tibersichtlich zusammen. damit ein jeder sich leicht orientiren kann, füge ich verweisungen auf meine beiden schriften hinzu, wobei ich die erste mit  $P^1$ , die zweite mit  $P^2$  bezeichnen werde. gegen die zusammensetzung und für herleitung aus dem participium sprechen:

- 1) die tatsache, dass ausserhalb des gotischen nirgends auch nur die geringsten spuren einer zusammensetzung zu entdecken sind;
- 2) die tatsache, dass in sämmtlichen germanischen sprachen seit den ältesten zeiten der engste formelle zusammenhang zwischen participium und präteritum besteht;
- 3) die unmöglichkeit, den singular got. nasida ahd. nerita aus der zusammensetzung zu erklären;
- 4) die unmöglichkeit, die uralten präterita mahta brähta pähta kunpa vissa etc. aus den hypothetischen grundformen magda braggda pagkda kunnda entstehen zu lassen;

- 5) die tatsache, dass die zu den uralten stämmen maht- brâht- pâht- kunp- viss- etc. gehörigen plurale mahtêdum brâhtêdum pâhtêdum kunpêdum vissêdum niemals ein -dêdum gehabt haben können;
  - 6) die tatsache, dass das defective präteritum iddjaiddjêdum deutlich die endungen-a-êdum zeigt;
  - 7) die ganz besonders schwer wigende tatsache, dass bei der herleitung aus dem participium alle schwirigkeiten als ganz natürliche erscheinungen sich darstellen und überhaupt alles in der schönsten ordnung ist.
  - ad 1) diser grund könnte für sich allein allerdings wol nichts entscheiden, um so mer gewinnt er in verbindung mit den tibrigen an bedeutung, zumal da in allen dialecten (mit ausname des altnordischen) das in anspruch genommene hülfswort selbständig im gebrauch ist, wärend es grade dem gotischen felt. ich habe  $(P^1, s. 22 \text{ f.})$  die vermutung aufgestellt, dass das ablautende präteritum  $t \hat{a}t u m$  erst im westgermanischen aus dem hauptwort  $t \hat{a}t$  entnommen ist, da auffallender weise gotisch und nordisch im mangel des verbums zusammen treffen, überdis ist die form von  $t \hat{a}t u m$  als eines ursprünglich selbständigen präteritums unerklärlich. ich halte auch jetzt noch an jener vermutung fest.
  - ad 2) dise tatsache ist bekannt genug und gebürend von mir hervor gehoben worden ( $P^1$ , s. 31. 100 ff.), man beachte namentlich, dass grade auch bei den scheinbar unregelmässigen d. i. alten bildungen die genaueste tibereinstimmung herscht ( $P^1$ , s. 32. 119. 124 f. 129. 152); hierfür

gibt nur die anname einer engen verwantschaft eine wirklich befridigende erklärung, an ein zufälliges zusammentreffen ist gar nicht zu denken (vgl.  $P^1$ , s. 103 ff.) und eine spätere bewusste angleichung ist nur eine ganz vage aushülfe, wie ich vorher gezeigt habe.

ad 3) dass die versuche, die gewönliche singularform zu erklären, sämmtlich verfelt sind, weil sie den sonstigen sprachlichen tatsachen durchaus widersprechen, habe ich bewisen (P<sup>1</sup>, s. 8 ff.): weder nasidad nasidast nasidad noch nasidida nasididês nasidida sind möglich, die ersteren wären natürlich unverändert gebliben, die anderen sind deshalb unstatthaft, weil ein altgermanisches dida dides dida nicht existirt hat, namentlich ganz sicher kein didês (P1, s. 11 ff.). das im altsächsischen neben dâdi (dêdi) erscheinende dedôs ist im gegenteil eine nachamung des älteren neridôs (s. 14 f.), also kann neridôs nicht aus neridedôs und demnach auch got. nasidês nicht aus nasididês entstanden sein. Scherer vermutete wegen des felens der endung t in nasidês, dass der singular auf der zusammensetzung mit einem alten aorist dhâm dhâs i dhât beruhe, hieraus wäre im germanischen da dâs da geworden (vgl.  $P^1$ , s. 7). da in den germanischen sprachen von derartigen aoristen nicht die geringste spur zu entdecken ist, so ist dise vermutung weiter nichts als eine küne hypothese, ausserdem aber lautet ja im sanskrit die zweite person gar nicht dhâsi sondern dhâs resp. ádhâs mit dem secundären personalsuffix; aus dhâs hätte da werden müssen wie aus dhâm und dhât, also ist auch Scherer's erklärungsversuch als missglückt zu betrachten. es wird uns nichts weiter übrig bleiben als herübername der präsensendung zuzugeben, anlenung an das schwache ô-präsens ist onehin wegen der altfränkischalemannischen pluralendungen das warscheinlichste (vgl.  $P^2$ , s. 177 ff.), nur die III. plur. wegen ires -ôn statt -ônt möchte dagegen sprechen, doch kann auch die analogie des starken präteritums hier wirksam gewesen sein, wie ja in den übrigen dialecten durchgängig die endungen der starken form angetreten sind. mag man aber darüber denken wie man will, so vil scheint mir fest zu stehen, dass die zusammensetzungstheorie schon an den singularformen vollständig scheitern muss: got. nasida nasidês nasida stimmen so genau tiberein mit ahd. nerita neritôs nerita (-dês = -tôs wie  $dag\hat{e} = tag\hat{o}$ ), dass wir zweifelsone die altgermanische form vor uns haben, weder im gotischen noch in den anderen dialecten lassen sich spuren irgend einer volleren zusammengesetzten bildung auffinden. meine herren recensenten (Wilmanns ausgenommen) beachten dise aus der einzal sich ergebende schwirigkeit gar nicht, obwol dieselbe im ersten abschnitte meines buches eingehend erörtert wird, schweigen ist aber natürlich keine widerlegung.

ad 4) die beweise hierfür sind im zweiten abschnitte meines buches enthalten, wo gotisch (P¹, s. 45—59) altnordisch (s. 60 f.) altsächsisch (s. 61 f.) angelsächsisch (s. 62 f.) althochdeutsch und mittelhochdeutsch (s. 63 f.) der reihe nach vorgefürt werden; es ergibt sich mit absoluter sicherheit, dass mahta brâhta pâhta pûhta etc. altgermanische formen sein müssen, denn weder im gotischen noch in irgend einem der anderen dialecte lassen sie sich erklären. die zusammenstellung einiger diser präterita mit iren prä-

sensstämmen aus den verschidenen dialecten genügt, um die warheit erkennen zu lassen: gotisch briggan bagkjan Þugkjan: bráhta þáhta þúhta, althochdeutsch bringan denkan dunkan: brâhta dâhta dûhta, mittelhochdeutsch bringen denken dunken: brâhte dâhte dûhte, neuhochdeutsch bringen denken dünken: brachte dachte däuchte (oder dünkte); altsächsisch brengian thenkian thunkian; brâhta thâhta thûhta, mittelniderländisch bringhen denken dunken: brochte dachte dochte, neuniderländisch brengen denken dunken: brocht docht, altfrisisch brenga (bringa, branga, brendsa etc.) thanka (thenzia, tensa etc.) thinka (tinsa): brochte tochte tuchte, mittelniderdeutsch bringen denken dunken: brachte (brochte) dachte duchte, neuniderdeutsch bringen denken dünken: bracht (brocht, bröcht) dacht ducht(dücht); angelsächsisch bringen bencean (bencan) bincean (byncan): brôbte bôbte bûbte, englisch bring think: brought thought; altnordisch pykkja: pôtta. können tatsachen deutlicher sprechen? die vollste übereinstimmung herscht in allen germanischen dialecten, tiberall sind dise (und die änlich gebildeten) präterita mit den erkennbaren bildungs- und lautgesetzen unvereinbar, wer kann da zweifeln, dass wir altgermanische formen vor uns haben? und disen überwältigenden verhältnissen gegenüber will herr Sievers noch got. brâhta þâhta þûhta aus braggda (oder braggida wie gaggida) pagkida pugkida entstehen lassen und das hohe alter der formen leugnen? villeicht überrascht er uns bei einer anderen gelegenheit mit dem beweise für die möglichkeit und warscheinlichkeit der erforderlichen lautwandlungen im gotischen sowol wie in den übrigen dialecten,

4

bis dahin wird er mir schon gestatten müssen, meinen beweis für den vorgotischen character jener präterita als vollständig gelungen zu betrachten. von besonders eclatanter beweiskraft sind ags.  $c\hat{u}de$   $\hat{u}de$  altn. kunna unna neben got. kunpa (unpa), denn ags. d = altn. nn = got. np stehen immer nur da einander gegenüber, wo indogermanisches nt gilt; schon dise wenigen präterita würden genügen, die zusammensetzungstheorie über den haufen zu werfen. auch vissa ist von grosser bedeutung  $(P^1, s. 167 \text{ ff.})$ .

- ad 5) hier gelten im allgemeinen dieselben erwägungen wie bei 4, die stämme sind vorgotisch und es kann von einer entstehung aus -dêdum nicht die rede sein. die endung -êdum löst sich deutlich ab, was übrig bleibt, ist mit dem singularstamme und dem der übrigen dialecte identisch. überdis ist es an sich im höchsten grade unwarscheinlich, dass neben nasidêdum habaidêdum salbôdêdum, welche im falle der zusammensetzung doch kaum missverstanden werden konnten, solche entstellungen des bedeutungsvollen -dêdum vollzogen sein sollten. nimt man dis zu den lautlichen unmöglichkeiten hinzu, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass vilmer nasidêdum habaidêdum salbôdêdum erst später den anschein der zusammensetzung gewonnen haben, nachdem das zwischen vocalen stehende ursprüngliche t in d erweicht worden war.
- ad 6) wenn schon die präterita mahta mahtêdum pâhta pâhtêdum kunpa kunpêdum vissa vissêdum die endungen -a -êdum deutlich erkennen lassen, so mussen bei iddj-a iddj-êdum alle zweifel schwinden. man hat dem armen unschuldigen iddja deshalb ubel mitgespilt, aber warum besitzt

es auch die dreistigkeit, der theorie sich nicht fügen zu wollen! dafür muss es in der zwangsjacke büssen. doch sprachliche tatsachen lassen sich nicht massregeln, iddja bleibt iddja und iddjêdum bleibt iddjêdum: die endungen -a -êdum lassen sich nicht wegdeuteln, sie bestehen in alle ewigkeit. dis ist die glänzendste bestätigung meiner ansicht und zugleich ein nicht tot zu machender zeuge gegen das vermeintliche -dêdum. die erklärungsversuche habe ich im zweiten abschnitte meines buches ausfürlich besprochen (P1, s. 67 ff.), sie sind sämmtlich verfelt, weil sie eben der sprache gewalt antun. was sagen herr Sievers und herr Braune zu iddja iddjêdum? sie schweigen darüber.

ad 7) diser punct bedarf keiner weiteren erörterung, jeder kann sich von der tatsache leicht überzeugen. sicherlich ist sie keine schlechte stütze meiner ansicht.

Zu disen hauptgesichtspuncten kommen dann noch manche einzelheiten, welche sich meiner erklärung vil leichter fügen. dahin gehören zunächst althochdeutsche präterita wie trôsta dursta lusta liuhta rihta u. ä., deren angebliche kürzung aus trôstita durstita lustita liuhtita rihtita nichts weniger als warscheinlich ist (P¹, s. 162 ff. P², s. 166 f. 175 f.), ich fasse sie einfach als trôst-a durst-a lust-a liuht-a riht-a. die abhängigkeit des präteritums vom präsens ist erst im neuhochdeutschen zur vollen ausbildung gelangt, eben so verhält sich das englische zum angelsächsischen; in beiden sprachen haben nur wenige verba an den alten formen fest gehalten, die grosse merzal bildet ir präteritum nach der schablone. ferner erklären sich mir die rätselhaften präterita ahd. onsta consta bigunsta alts. onsta consta bigonsta

bis dahin wird er mir schon gestatten müssen, meinen beweis für den vorgotischen character jener präterita als vollständig gelungen zu betrachten, von besonders eclatanter beweiskraft sind ags.  $c\hat{u}de$   $\hat{u}de$  altn. kunna unna neben got. kunpa (unpa), denn ags. d = altn. nn = got. np stehen immer nur da einander gegenüber, wo indogermanisches nt gilt; schon dise wenigen präterita würden genügen, die zusammensetzungstheorie über den haufen zu werfen, auch rissa ist von grosser bedeutung  $(P^1, s. 167 \text{ ff.})$ .

ad 5) hier gelten im allgemeinen dieselben erwägungen wie bei 4. die stämme sind vorgotisch und es kann von einer entstehung aus -dédum nicht die rede sein. die endung -édum löst sich deutlich ab, was übrig bleibt, ist mit dem singularstamme und dem der übrigen dialecte identisch überdis ist es an sich im höchsten grade unwarscheinlich, dass neben nasidédum habaidédum salbödédum, welche im falle der zusammensetzung doch kaummissverstanden werden konnten, solche entstellungen des bedeutungsvollen -dédum vollzogen sein sollten, nimt man dis zu den lautlichen unmöglichkeiten hinzu, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass vilmer nasidédum habaidédum salbödédum erst später den anschein der zusammensetzung gewonnen haben, nachdem das zwischen vocalen stehende ursprüngliche t in d erweicht worden war.

ad 6) wenn schon die präterita mahta mahte dum påhta påhtedum kunpa kunpedum vissa vissedum die endungen -a edum deutlich erkennen lassen, so mitssen bei iddj-a iddjedum alle zweifel schwinden. man hat dem armen unschuldigen iddja deshalb tibel mitgespilt, aber warum besitzt es auch die dreistigkeit, der theorie sich nicht fügen zu wollen! dafür muss es in der zwangsjacke büssen. doch sprachliche tatsachen lassen sich nicht massregeln, iddja bleibt iddja und iddjêdum bleibt iddjêdum: die endungen -a -êdum lassen sich nicht wegdeuteln, sie bestehen in alle ewigkeit. dis ist die glänzendste bestätigung meiner ansicht und zugleich ein nicht tot zu machender zeuge gegen das vermeintliche -dêdum. die erklärungsversuche habe ich im zweiten abschnitte meines buches ausfürlich besprochen (P¹, s. 67 ff.), sie sind sämmtlich verfelt, weil sie eben der sprache gewalt antun. was sagen herr Sievers und herr Braune zu iddja iddjêdum? sie schweigen darüber.

ad 7) diser punct bedarf keiner weiteren erörterung, jeder kann sich von der tatsache leicht überzeugen. sicherlich ist sie keine schlechte stütze meiner ansicht.

Zu disen hauptgesichtspuncten kommen dann noch manche einzelheiten, welche sich meiner erklärung vil leichter fügen. dahin gehören zunächst althochdeutsche präterita wie trôsta dursta lusta liuhta rihta u. ä., deren angebliche kürzung aus trôstita durstita lustita liuhtita rihtia nichts weniger als warscheinlich ist (P¹, s. 162 ff. P², s. 166 f. 175 f.), ich fasse sie einfach als trôst-a durst-a lust-a liuht-a riht-a. die abhängigkeit des präteritums vom präsens ist erst im neuhochdeutschen zur vollen ausbildung gelangt, eben so verhält sich das englische zum angelsächsischen; in beiden sprachen haben nur wenige verba an den alten formen fest gehalten, die grosse merzal bildet ir präteritum nach der schablone. ferner erklären sich mir die rätselhaften präterita ahd. onsta consta bigunsta alts. onsta consta bigonsta

farmunsta ganz von selbst  $(P^2, s. 180 \text{ f.})$ . ganz einfach und verständlich sind auch für mich wiss-a und miss-a  $(P^1, s. 167 \text{ ff.})$ , deren angebliche vorstufen wista und mista ser bedenklich sind, da der übergang von st zu ss in den älteren germanischen sprachen unerwisen ist\*) und speciell im alemannisch-bairischen das mit got. altn. vissa übereinstimmende wissa tatsächlich die ältere form ist  $(P^1, s. 167)$ . für mich hat auch die erscheinung nichts auffallendes, dass die sogenannten rückumgelauteten präterita (und participia) beständig one bindevocal erscheinen, besonders die von t-stämmen wie hafta santa wanta u. ä.: die endung -a ist an die alten stämme getreten, erst später wurde -ita herschend, daher dann mit präsensumlaut heftita sentita  $(P^1, s. 142 \text{ ff. } P^2, s. 166 \text{ ff.})$ .

Die im vorworte meiner ersten schrift vorgetragene auffassung von den lautverschiebungen erregt das missfallen der herren Sievers und Braune, warscheinlich weil

<sup>\*)</sup> Er wird behauptet in got. mibvissei gakviss gaviss usstass hvassaba altn. hlass u. a., aber ich finde keine bildung, wo nicht antritt eines s-suffixes und assimilation von ts ps ds zu ss weit einfacher und natürlicher wäre, im angelsächsischen sehen wir hiervon die deutlichsten spuren (P1, s. 168 f.). der abfall des auslautenden t im ags. is für ist ist ein wesentlich anderer vorgang als verflachung des st zu ss im inlaut. die wörter mit st für angebliches t+t oder b+t oder d+t erklären sich auch vil einfacher durch anname eines st-suffixes, also blôstreis beist gilstr für blot-st-reis beit-st gild-st-r wie an-st-s alabrun-st-s trau-st-i maih-st-us gram-st vaur-st-v u. a. (P1, s. 58), der übergang von dental + t zu st ist und bleibt im germanischen problematisch, da, wo wir vor unseren augen jene laute zusammen treten sehen, findet der vorgang niemals statt, dass môsta und vissa sowie die zweiten personen kvast anabaust u. ä. hier nicht in betracht kommen können, habe ich gezeigt (P1, s. 54 ff. 167 ff.).

sie iren eigenen in den wesentlichsten puncten schnurstracks entgegen läuft. rhetorische exclamationen machen jedoch auf mich keinen eindruck und die untersuchungen der neuesten zeit auf disem gebiete haben mich in meiner ansicht nur bestärkt, sowol die arbeiten von Paul und Braune in iren beiträgen zur geschichte der deutschen sprache und literatur als die ausfürungen Heinzel's in seiner geschichte der niderfränkischen geschäftssprache. ich bleibe bei der behauptung stehen: es ist bis jetzt noch niemandem gelungen, die althochdeutschen laute den gotischniderdeutschen gegenüber als die jüngeren zu erweisen. ich darf mich hier auf eine sprachwissenschaftliche autorität berufen, auf Pott, welcher (Etymol. Forschgn. H2, s. 57 anm.) über disen gegenstand folgende meinung abgibt: "Innerhalb des Germanismus berechtigt indess, so viel ich einsehe, nichts, die Ahd. Stufe gleichsam als durch die Gothische hindurchgegangen und somit als in drittem Abstande vom Sanskrit und von den classischen Sprachen zu betrachten. Weit gefehlt, als mitse das Ahd. in diesem Betracht dem Goth. u. s. w. subordinirt sein: bin ich vielmehr des Glaubens, beide verhalten sich zu einander nur coordinirt, und gingen, unabhängig von einander, jedes für sich ihren Weg unmittelbar von dem Primitivzustande aus". ich unterschreibe dis wort für wort. wer hat nun ferner bewisen, dass die laute des sanskrit und der ihm näher verwanten sprachen überall älter sein müssen als die entsprechenden in den germanischen sprachen? so lange diser beweis nicht mit zweifelloser sicherheit erbracht ist, füle ich mich völlig berechtigt zu der zweiten behauptung:

die laute der germanischen sprachen können zum teil älter sein als die der urverwanten, wenn ich also die vermutung ausspreche, dass im ahd. puocha das anlautende p älter sein möge als das  $\varphi$  im gr.  $\varphi \eta \gamma \delta \varsigma$ , so kann nur selbstgefälliger hochmut darin etwas "abenteuerliches" erblicken, denn das gr.  $\varphi$  entsteht vor unseren augen unzälige male aus  $\pi$ , ja so weit wir die griechische sprache zurück verfolgen können, entsteht es nur aus  $\pi$ , einige wenige fälle ausgenommen, wo es aus v verhärtet zu sein scheint; meine ansicht steht also im vollsten einklange mit den griechischen lautgesetzen. dass die mediae aspiratae im sanskrit erweicht seien und an altertümlichkeit den griechischen nachstehen, ist die meinung von achtbaren gelerten, wärend andere die verhärtung der griechischen laute behaupten; ich schliesse mich jenen an und füre z. b. skr. bhárâmi auf párâmi zurtick neben gr.  $\varphi \acute{\epsilon} \varrho \omega$  für  $\pi \acute{\epsilon} \varrho \omega$ = ahd. piru. die eranischen sprachen haben hier b, vom altbactrischen und altpersischen an bis zum neupersischen, eben so die slavischen und germanischen sprachen mit ausname des bairischen und alemannischen. wenn nun heute, mer als 1000 jare nach der abfassungszeit der benedictinerregel sowie der übrigen ältesten alemannischen und bairischen denkmäler, in Oberdeutschland immer noch die anlautende media wie eine tenuis klingt und die überliferung für die zwischenzeit den ununterbrochenen fortgang dises verhältnisses bekundet, sollte es da nicht gestattet sein, denselben laut auch für eine geraume frühere zeit in anspruch zu nemen? die überliferten sprachlichen tatsachen füren, wie mir scheint, mit notwendigkeit darauf hin, denn in den

ältesten denkmälern herscht mit wenigen ausnamen durchaus p, später schwanken p und b, schliesslich hat das b der gemeinhochdeutschen schriftsprache den sig davon getragen, die aussprache ist jedoch davon unberürt gebliben und vile namen zeigen noch heute p (vgl. Weinhold, Bair. Gram. § 121; Alem. Gram. § 148). es kann nun wol keinem zweifel unterligen, dass in den ältesten erreichbaren zeiten das anlautende p schärfer articulirt wurde d. h. dass es eine von der media sich bestimmt und deutlich abhebende tenuis war. das fast beständige p z. b. in der benedictinerregel und in den hymnen\*) gegenüber dem im inlaut über-

<sup>\*)</sup> Die wenigen beispile von anlautendem b in der benedictinerregel gibt Seiler (Paul-Braune, Beiträge I, s. 418), sie erklären sich alle, mit ausname von bibun (98), durch leicht erkennbare äussere einwirkungen. auch die hymnen haben nur wenige anlautende b und dise sind ebenfalls leicht begreifliche erweichungen: neben 15 maligem pist habe ich 3 mal bist (2, 5 bis; 6, 2) notirt, ausserdem kabuntane (1, 11) kabeote (17, 1) und unbilibanlicheru (26, 2). wärend in der benedictinerregel die inlautenden p (bp pp) neben den b fast verschwindend in der minorität sind, haben die hymnen etwa 36 p zwischen vocalen neben etwa 66 b zwischen vocalen, pp in insueppe (15, 5), mb in simbulum (1, 1. 2) simblum (8, 2; 17, 2; 23, 3; 24, 12) simbligemu (10, 1) lambes (1, 5; 12, 2; 21, 1) chlimbanter (2, 3) kambaro (3, 4) uuamba (4, 5) umbiuurft (26, 5), lb in selbaz (1, 7) selbo (2, 5; 4, 1; 24, 13), rb in erbe (26, 11), rp in arsterpe (20, 7) derpan (21, 4). im auslaut hat die benedictinerregel 5mal p (vgl. Seiler, s. 420), dem gegenüber habe ich in meinen eigenen sammlungen etwa 30mal b notirt. die hymnen haben an diser stelle fast nur p: lop (1, 1; 5, 3; 6, 5; 9, 4; 12, 1; 19, 11; 22, 1; 23, 1; 24, 12; 25, 9) lopsanc (25, 9) loplichiu (26, 4) kip (2, 9) gip (16, 2) lip (5, 4; 20, 4, 6, 7 bis; 22, 3) apanstigamu (3, 4) apanstohem (8, 5) lamp (7, 10; 21, 4); disen 24 fällen gegenüber nur 3mal b: lob (13, 1) lobafter (17, 2) abanstigan (23, 4). die Monseer fragmente können nicht in betracht kommen, da sie zu ser unter dem ein-

wigenden b weist mit sicherheit auf einen scharf ausgeprägten unterschid in der articulation hin, zumal da die in der benedictinerregel merfach auftretende schreibung bp doch nur einen mittellaut zwischen p und b bezeichnen kann. man hält jetzt wol zimlich allgemein das inlautende b für unverschoben, also für älter als das seltener erscheinende p, dise auffassung halte ich unbedenklich für falsch, denn wenn grade in den ältesten denkmälern p am häufigsten erscheint und mit der zeit immer seltener wird, so spricht dise tatsache doch deutlich genug. entscheidend sind die bairischen denkmäler, welche nach Steinmeyer's beobachtung (Zs. f. d. phil. IV, s. 88) in ältester und älterer zeit im in!aut fast ausschliesslich p zeigen und erst im zweiten viertel des elften jarhunderts b die oberhand gewinnen lassen, später ist p fast ganz verschwunden. es war natürlich, dass die alte tenuis im inlaut früher erweicht wurde. bairische dialect leistete länger widerstand als der alemannische und dieselbe eigentümlichkeit hat sich, wie es scheint, im anlaut widerholt, denn nach Tobler (Zs. f. vgl. sprf. XXII,

flusse der fränkischen vorlage stehen. auch die keronischen und die verwanten glossen zeigen keinen reinen dialect, übrigens haben sie grade im inlaut vil häufiger p als b, eine erscheinung, welche Steinmeyer (Zeitschr. f. d. phil. IV, s. 89) so erklärt, dass die glossen "nicht ursprünglich alemannisch sind, sondern auf bairische grundlage zurückweisen". den beweis dafür werden wir bei der ausgabe der glossen erwarten dürfen, ich bezweifle, dass er sich mit sicherheit wird füren lassen, die inlautenden p wenigstens können nicht als argument gelten, denn auch die inlautenden k sind verhältnissmässig zalreich, sowol zwischen vocalen als nach n r l; ich halte dise eigenheiten für altertümlich, denn dass im alemannisch-bairischen auch im inlaut ursprünglich überall p und k gesprochen wurde, scheint mir unzweifelhaft.

s. 130) ist in der Schweiz "ein deutliches p statt b" ser selten, wärend in Baiern wirkliche - aber unaspirirte tenuis nach dem urteile der sachverständigen gesprochen für das übrige alemannische gebiet nimt auch wird. Birlinger (Die alem. Sprache, s. 126. 142) die media in anspruch im gegensatze zum bairischen, nur wo alemannisch und bairisch in einander übergehen, im oberen Inntal, da hätten auch die Alemannen "harte und weiche p" (s. 125). erwägen wir weiter, dass bei Notker inlautende p sich kaum noch finden und dass im anlaut der bekannte wechsel zwischen p und b eingetreten ist, so ergibt sich daraus eine fortschreitende erweichung mit sicherheit. man hat vilfach eine gemachte regel darin erblicken wollen, aber der grund hat doch one frage in der sprache selbst gelegen: die alte tenuis war erweicht und in zusammenhangen der rede nach vorhergehenden vocalen und liquiden oder nasalen meist zur media geworden, im anfange der rede und nach anderen consonanten hatte sich die härtere aussprache gehalten. vorboten der erweichung sind schon die fälle in der benedictinerregel, in den hymnen und in anderen denkmälern. in den älteren handschriften der werke Notker's wird die regel am sorgfältigsten beobachtet, ausnamen in zimlich grosser anzal gibt es überall und zwar nach beiden seiten hin, beweis genug, dass die aussprache schwankend war. im anfange des satzes haben die älteren handschriften fast immer die tenuis, eben so ser häufig innerhalb des satzes nach vocalen und liquiden oder nasalen, wenn die satzteile loser zusammenhangen; in der handschrift der psalmen, welche dem 12. jarhundert angehört, sehen wir die erweichung

bedeutend fortgeschritten: sowol im anfange des satzes als auch nach vorhergehender muta ist unendlich oft media gesetzt, wo die ältere vorlage sicherlich noch die tenuis hatte, eine nüchterne betrachtung diser historisch fest stehenden und stufenweise zu verfolgenden entwickelung ergibt tür das alemannisch-bairische folgendes resultat: im anlaut wie im inlaut stand ursprünglich überall die tenuis; im inlaut erfolgte zuerst erweichung, im alemannischen schon vor dem zeitpuncte der ältesten denkmäler, im bairischen erst in historischer zeit, in beiden aber schreitet sie vor unseren augen fort; im anlaut zeigen sich zwar auch schon in den ältesten denkmälern spuren der erweichung, aber allgemeiner wird sie erst später; das bairische hat noch heute im anlaut eine hauchlose d. i. weiche tenuis, im alemannischen scheint fast allgemein erweichung zur media eingetreten zu sein.

Ganz analoge verhältnisse keren bei der gutturaltenuis wider: in den ältesten denkmälern ist im anlaut g selten, im inlaut schon früh häufiger als k, an beiden stellen schwindet k immer mer. wenn man also die wenigen medien b und g im anlaut, welche in den ältesten denkmälern sich zeigen, als un verschoben betrachtet, so ist das nach meiner ansicht ein ganz unmethodisches veriaren. ein laut, welcher zuerst selten und dann fast nur unter bestimmten bedingungen auftritt, später aber unter denselben bedingungen immer häufiger wird, kann nicht altertümlicher sein als derjenige laut, welcher in demselben umfange abnimt, es ist demnach klar, dass auch jene ältesten b und

g aus p und k erweicht sind, wie denn ja in der tat meist in denselben wörtern die harten laute ungleich häufiger sind. die dentaltenuis zeigt von den ältesten zeiten an bis auf den heutigen tag im anlaut festen bestand, im inlaut sehen wir später vilfach d eintreten durch einwirkung vorhergehender liquida oder nasalis, in älterer zeit gilt auch hier mit wenigen ausnamen die tenuis.

Die denkmäler beginnen mit dem ende des 8. oder dem anfange des 9. jarhunderts und wir sehen um dise zeit die erweichung der inlautenden labialtenuis im alemannischen schon zimlich weit gedihen. erwägen wir nun, dass noch merere jarhunderte erforderlich waren, bis die begonnene bewegung auch im bairischen sich vollzogen hatte, so werden wir mit annähernder sicherheit zurück schliessen dürfen, dass auch im alemannischen eine änliche zeit nötig gewesen war, um dem weicheren laute das übergewicht über den härteren zu verschaffen. ich glaube demnach wenig fel zu gehen, wenn ich anneme, dass im 6. oder 7. jarhundert der bestand der tenues an allen wortstellen noch intact war, im laufe des 7. jarhunderts mag die bewegung begonnen haben, villeicht aber auch schon früher, da derartige umgestaltungsprocesse gewönlich ser lange dauern.

Ungefär in dieselbe zeit muss der tibergang der gemeingermanischen tenues in die affricaten pf ch z gesetzt werden, doch mag derselbe auch schon früher erfolgt sein. noch früher, also villeicht im 5. jarhundert, hatten die Alemannen und Baiern zwei harte verschlusslaute in jedem organ, welche indess durch den grad der articulation eben



so geschiden waren, wie später tenuis und media. die nähere erörterung dises verhältnisses muss ich mir für eine spätere erschöpfende behandlung der ganzen frage vorbehalten.

Wenn also etwa im 5. oder 6. jarhundert die Alemannen und Baiern die tenuis hatten, wo wir im gotischen des 4. jarhunderts die media finden, so ist es doch in der tat nicht zu kün, die tenuis noch einige jarhunderte weiter zurtick zu verlegen und anzunemen, dass die Goten (und die tibrigen stämme) schon früher eine erweichung hatten eintreten lassen, indem sie die stark aspirirte tenuis zur einfachen tenuis und dise zur media werden liessen. wenigen hochdeutschen namen, welche uns von ausländischen schriftstellern überlifert sind, können doch warlich den im eigenen bairisch-alemannischen sprachgebiete vor unseren augen sich entwickelnden tatsachen gegentiber nicht als beweise dienen, dass die nach ganz einfacher berechnung mindestens bis ins 6. jarhundert zu verfolgenden laute früher schon einmal den weicheren character gehabt haben sollten, zu welchem wir sie jarhunderte hindurch hinstreben sehen, es müsste doch zunächst erst constatirt werden, dass die überliferte form der namen wirklich die damalige bairische oder alemannische war.

Dietrich (Aussprache des gotischen, s. 73) fürt einige gotische namen an, welche anlautendes c statt g haben: Creuthungi bei Ammianus Marcellinus, Cojo bei Cassiodor, Caina Theudi-coto bei Jornandes und noch im jare 589 Commundus bei den Westgoten. sollten dise alle nur auf felerhafter überliferung beruhen? es ist möglich, aber es ist

auch nicht unmöglich, dass sie nachklänge einer uralten tenuis sind, welche nur in vereinzelten namen sich erhalten hatte, sonst aber zur media erweicht war.

Es ist ser zu beklagen, dass von der sprache der Langobarden nur so wenige überbleibsel auf uns gekommen sind, in den geretteten namen und wörtern zeigen sich merfach die althochdeutschen tenues z. b. Ildipert Sigipert Aripert Anspald Liutprand Agiliup crap morgincap scilpor; daneben auch die mediae: Winiberta Berto widriboran moraingap (vgl. Grimm, Geschichte d. d. spr. s. 479 f.). das material ist zu gering um entscheiden zu können, ob wir hier eine entstehende oder absterbende spracherscheinung vor uns haben, jedesfalls aber reichen die formen weiter zurück als die ältesten bairischen und alemannischen denkmäler, wir können also so vil mit sicherheit constatiren, dass in noch früherer zeit bei einem anderen germanischen stamme dieselben laute existirten. die langobardischen gesetze wurden gegen die mitte des 7. jarhunderts aufgezeichnet. Paulus Diaconus schrib im 8. jarhundert. die namen Aripert Liutprand Ansprand erscheinen im 7. und 8. jarhundert, ein früherer könig aber schon heisst Tato, dessen gleichstellung mit dem ahd. -tâto nahe ligt. diser Tato lebte gegen das ende des 5. jarhunderts, er befreite die Langobarden von der herschaft der Heruler, es war also ganz erklärlich, dass sein name in alter form weiter lebte.

So vil vorläufig über das verhältniss der alemannischbairischen tenuis zur gemeingermanischen media, die frage ist nach meiner ansicht noch keineswegs abgeschlossen. ich werde später im zusammenhange zeigen, wie auch in den urverwanten sprachen manches darauf hinweist, dass die hochdeutschen tenues älter sind als die dottigen aspiraten und ire stellvertreter, bemerken will ich noch, dass mir sogar die finnischen sprachen in iren germanischen lenwörtern manche bestätigung meiner ansicht zu enthalten scheinen, hier kann ich natürlich nicht darauf eingeben.

Ich habe ferner die ansicht ausgesprochen, dass im ahd. fotar das t älter sei als das d im got. follar und dass jenes t seit alter zeit unverändert gebliben sei d. h. dass es dem t in akr. pitá gr. nærig lat. pater noch gleich stehe. alle hochdeutschen dialecte zeigen. so weit wir sie zurück verfolgen können, nur t in disem worte, der laut besteht also seit mer als 1000 jaren unverändert, wärend die romanischen sprachen das alte t längst geschwächt (ital. padre) oder beseitigt (frz. père) haben; da soll es unmöglich sein, dass derselbe früher schon einmal eine lange zeit unversert überdauert hat? er soll nicht bis in die zeit der Griechen und Römer zurück reichen können? zu den ansichten, welche Paul und Braune in neuerer zeit eifrig vertreten, stimmt die meinige freilich nicht, aber ist sie deshalb "abenteuerlich"? ich glaube, sie kann in diser beziehung mit der spirantentheorie jeden vergleich aushalten. Paul und Braune behaupten also, die indogermanische tenuis sei schon in altgermanischer zeit überall zur tonlosen spirans geworden, dann zur tönenden spirans erweicht, weiter zum tönenden verschlusslaute verdichtet und endlich in Oberdeutschland zum tonlosen verschlusslaute verhärtet. dis fürt, wenn wir die heute in Oberdeutschland an vilen stellen gesprochene media als letzte stufe hinzufügen, zu folgender reihe von lautwechseln:

da b nach der meinung von Paul und Braune bereits spirans sein soll, so habe ich als vorstufe fathar angesetzt, in welchem th die affricata bezeichnen soll. dise form mit der affricata müsste entschiden vorausgesetzt werden, wie auch Paul (Beiträge I, s. 153 ff.) anzunemen geneigt ist, er bemerkt Scherer gegenüber ganz richtig, dass es beispile des directen überganges der media in die weiche spirans gibt, aber keine für den directen übergang der tenuis in die harte spirans. mir erscheint der letztere überhaupt kaum möglich, wärend der erstere ganz naturgemäss ist, denn je loser der verschluss wird, desto leichter hört er ganz auf, aber da, wo man festen verschluss zu bilden gewont ist, wird man nicht gleich zur gänzlichen lösung desselben schreiten und doch gleichzeitig den scharfen hauch beibehalten. so lange nicht ganz sichere beispile für die directe entstehung der tonlosen spirans aus dem tonlosen verschlusslaute beigebracht werden, halte ich daran fest, dass die affricata zwischen beiden steht. p und đ sollen in 2 und 3 die tonlose und tönende spirans bezeichnen. erwägen wir nun die historischen tatsachen, so ist zunächst zu constatiren, dass die formen 1 und 2 nirgends nachgewisen werden können, fabir oder fadir erscheint zwar im altnordischen, aber dass hier p resp. d bereits spirans gewesen sei, ist eine ganz unerwisene hypothese von Paul und Braune, auf welche ich nachher noch zurtick kommen werde, die form 3 bietet das

heutige englisch, die form 4 ist die allein nachweisbare für gotisch, altsächsisch und angelsächsisch (sie herscht heute in ganz Niderdeutschland Holland Dänemark und Schweden). die form 5 ist die hochdeutsche seit den ältesten zeiten, erst später ist die mit 4 identische form 6 auch in Oberdeutschland entstanden, natürlich durch erweichung aus dem früheren t. man siht, Paul und Braune brauchen für das hochdeutsche 4 vorstufen, welche zum teil gar nicht, zum teil erst aus neuerer zeit (engl. father) nachgewisen werden können, im älteren hochdeutsch selbst existiren sie nirgends, wol aber geht die alte hochdeutsche form in späterer zeit zu der stufe über, welche in den meisten germanischen idiomen heute besteht. und dieselbe weichere form soll früher schon einmal im hochdeutschen gegolten haben? und vor ir noch drei andere imaginäre formen? gehört freilich ein starker glaube, wie ich ihn leider nicht besitze, ich bleibe vilmer jetzt erst recht bei meiner ansicht, dass ahd. fatar ein uraltes t bewart hat.

Ich komme jetzt zu der von Paul Braune und Sievers (wie ich aus seinen recensionen ersehe) vertretenen ansicht, dass p bereits im altgermanischen spirans gewesen sei. am ausfürlichsten äussert sich darüber Paul in seinem disem ganzen gegenstande gewidmeten aufsatze (Beiträge I, s. 183 ff.), wo er hauptsächlich zwei argumente geltend macht, welche "entscheidend" dafür sein sollen, dass p "in der ältesten zeit, bis zu der wir zurückgehen können, die gewöhnlich geläugnete geltung einer spirans hatte". der erste punct ist das entstehen einer anderen spirans aus älterem p, dagegen ist indessen gleich von vorn herein zu betonen,

dass die in betracht kommenden fälle nur ser gering an zal sind, dass wir also hier mit ganz sporadischen lautwechseln zu tun haben, welche für die allgemeingermanische aussprache des lautes nichts beweisen können. dann aber erklärt sich der tibergang von b zu f, welcher hier allein in betracht kommen kann, auf die allereinfachste weise auch one spirantische natur des p: man versuche nur ein interdentales t mit vorgestreckter zunge zu sprechen, die zunge nähert sich dann der oberlippe, der verschluss der zunge mit den zänen, welcher in diser lage einige anstrengung erfordert, lockert sich leicht und man hat unmittelbar statt eines interdentalen verschlusslautes eine labio-linguale spirans; dise wurde dann zur labio-dentalen. derselbe vorgang muss im äolischen (und wol auch im italischen) statt gefunden haben, denn in altgriechischer zeit, wo doch  $\varphi \dot{\eta} \varrho$  schon neben  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$ besteht, ist an spirantischen character des 3 noch nicht zu denken (vgl. Curtius, Grundzüge<sup>3</sup>, s. 384 ff.). der zweite punct, den Paul und Braune geltend machen, ist der ausfall des n vor p (th) im angelsächsischen, altsächsischen und altnordischen. Paul sagt: "Dieser schwund des nasales tritt sonst noch ein vor s und f; vor h ist er bereits in einer früheren periode in allen germanischen dialekten eingetreten. Nirgends zeigt er sich vor verschlusslauten". Braune sagt (Beiträge I, s. 55 anm.): "Dass aber das th, gleich dem heutigen engl. th, spirans (reibelaut) und nicht etwa tenuis aspirata war, beweist hinlänglich der umstand, dass im altsächs. (ags. altfries. altn.) vor den spiranten s, f, th(p) ausfall des n eintritt". beide sprechen bestimmt genug, aber wie ist mir denn? gehen nicht im altnordischen nt und nk regelmässig in tt und kk

tiber? da hätten wir doch den schünsten beweis, dass nasale auch vor verschlusslauten schwinden können, mit dem "nirgends" von Paul siht es also bedenklich aus und der ausfall des n vor t k "beweist hinlänglich", dass für die spirantische natur des p th der ausfall des n eben nichts beweist. ausserdem ist zu beachten, dass für np im nordischen auch nn erscheint und zwar häufiger als p d, dise assimilation spricht doch gewiss weit mer gegen spirans, als der ausfall des n dafür. ich sehe mich daher genötigt, fernere und bessere "beweise" zu verlangen, ehe ich das alte p als spirans anerkennen kann.

Paul hat in seinem aufsatze die gotischen medien g b d im inlaut nach vocalen als spiranten darzustellen versucht und sogar vermutet, im anlaut und im inlaut nach consonanten sei früher ebenfalls spirans gesprochen, wärend er für die zeit des Ulfilas hier wenigstens verschlusslaute oder "übergangslaute zwischen verschluss- und reibelauten" zugibt. nach meiner ansicht ist Paul's hypothese nicht richtig, trotzdem dass einige erscheinungen dafür zu sprechen scheinen. ich kann mich auf eine allgemeine besprechung der frage hier nicht einlassen und beschränke mich auf einige bemerkungen über got. p und d. dass die drei lautclassen nicht tiber einen kamm geschoren werden dürfen. können wir aus dem hochdeutschen und auch aus den tibrigen germanischen sprachen lernen, im gotischen sind wir eben so wenig berechtigt, das verhältniss zwischen b und d dem der übrigen classen gleich zu stellen. Paul sagt (Beiträge I. s. 148 f.) folgendes: "Für die aussprache der medien als spiranten spricht noch, dass in einem falle  $d = \vartheta$  ist, baid-

saiidan Luc. 9, 10, und mehrmals  $b = \varphi$  in Asabis Esdr. 2,41 und Joseba. Dagegen kann es nicht sehr ins gewicht fallen, dass zweimal in Lod d einem  $\tau$  und einmal in falaig q einem  $\varkappa$  entspricht, so wenig wie man aus dem einmaligen beimaubaius für Τιμόθεος auf eine von der des θ verschiedene aussprache des b schliessen wird. Es können hier abweichungen des griechischen textes oder flüchtigkeiten des tibersetzers vorliegen". es ist doch im höchsten grade willktirlich, dass das einmalige d für 3 in Baidsaiidan für den lautwert des d grösseres gewicht haben soll als das zweimalige d für  $\tau$  in Lod, letzteres findet sich sogar dreimal und darunter zweimal im inlaut: Lôdis Luc. 17, 28.32 und Lôd Luc. 17, 29. das beispil peimaupaius mit p für  $\tau$  hätte Paul lieber nicht wälen sollen, da nach Uppström's lesung t in der handschrift steht; übrigens las man früher dises peimaupaius an zwei stellen (1 Tim. 1,2 und in der überschrift), an beiden ist es von Uppström beseitigt. es gibt aber mer als ein halbes dutzend anderer beispile, wo p für t eingetreten ist, und dise protestiren laut gegen Paul's spirantentheorie. zunächst steht Gainnesaraib für gr. Γεννησαφέτ (Luc. 5, 1) und Aileisabaib für Ἐλισάβετ (Luc. 1, 5. 7. 13. 24. 36. 40. 41. 57), ausserdem zweimal Mappaius (Mt. 9, 9; Luc. 6, 15) für Mardaios neben einmaligem Matpaius (Mc. 3, 18). im codex Ambrosianus B lesen wir zweimal p für t: ufblöpeinai für ufblöteinai (2 Cor. 8,4) gaparhips für gatarhips (Gal. 2, 11); 2 Cor. 12, 7 list cod. B hnutô, dagegen cod. A hnupô; Mc. 2,9 steht aflêpanda für aflêtanda. mit der anname von schreibfelern kommt man hier nicht aus, obwol Paul damit schnell

bei der hand ist, um die t in latinisirten gotischen namen zu beseitigen (a. o. s. 150). wenn nun aber nicht bloss die griechischen kirchenhistoriker Socrates und Theodoret Φριτιγέρνης schreiben, sondern auch Ammianus Marcellinus und andere Fritigernus Sintila Fretila Fretimundus etc. bieten, wofür später Fridigernus Fridila etc. erscheinen, so kann doch wol kein zweifel aufkommen, dass den Griechen und Römern das gotische b wenigstens einem t änlich klang, wenn später im inlaut d dafür eintrat, so steht das ganz im einklange mit derselben erweichung im gotischen selbst, wie wir sie im Lucas bemerken, wo auch im auslaut ser häufig d für p steht. ich glaube daher annemen zu müssen, dass b gewissermassen zwischen t und d in der mitte stand, es war weicher als t und härter als d, zu dem es immer mer herabsank. die alte germanische tenuis wurde, wie ich glaube, ser scharf articulirt, daher ging sie im althochdeutschen in die affricata über, in den tibrigen germanischen sprachen wurde sie weicher und konnte schliesslich in der nordischen gruppe mit dem b zusammen fallen, nachdem dises seinen interdentalen character aufgegeben hatte; die besonders häufig gebrauchten wörter, die pronomina du den und die damit verwanten partikeln, wurden erweicht und traten zur media über, im inlaut geschah dis überall. im englischen und isländischen bewarte das p seine alte articulationsstelle und wurde zur spirans, im anlaut zur scharfen (mit ausname von thou thy etc.) und im inlaut zur weichen; die erstere ist jedesfalls durch die affricata hindurch gegangen und verhält sich zu dem alten verschlusslaute b wie das z im ahd. mhd. daz zu dem t in dat; z in zan ist affricata gebliben. ich bilde mir nicht ein, hierdurch die frage bereits gelöst zu haben, weitere umfassende untersuchungen werden nötig sein.

Nun noch einiges zum ahd. t = got. b. die personalendungen des verbums sind überall im althochdeutschen, selbst im Isidor, one ausname t (nerit habêt salbôt nerrant habênt salbônt) bis auf den heutigen tag, ist es denkbar, dass früher schon d đ þ tþ vorher gegangen sind? die endung des präsensparticipiums ist im alemannischen, im bairischen, bei Otfrid, im Tatian nt wie in den urverwanten sprachen, ist es denkbar, dass nd nd nb ntb vorher gegangen sind? zumal da später die erweichung in nd allmählich die oberhand gewinnt und im mittelhochdeutschen wie im neuhochdeutschen allein noch gilt? das suffix des perfectparticipiums ist in denselben denkmälern t, wider in übereinstimmung mit den urverwanten sprachen, soll auch hier dieselbe scala von lautwandlungen erfolgt sein? man erwäge namentlich bildungen wie arforahtêr giworahtêr gidâhtêr u. ä., in denen jeder verständige mann ein altes t anerkennt, daneben sollen gineritêr gisalbôtêr durch jenes formenlabyrinth sich hindurch gearbeitet haben? die hauptwörter maht naht u. ä. neben got. mahts nahts hält jeder für alt, und daneben soll das t in giburt arbeit u. a. durch 4 zwischenformen erst zum alten t zurückgekert sein? ich kann an solche probleme nicht glauben und bleibe dabei: das t in fatar nerit gineritêr giburt ist im hochdeutschen nie verschoben worden, es ist die directe fortsetzung des in den urverwanten sprachen vorhandenen t, fatar - pater, nerit = facit, gineritêr - habitus usw. usw. dass ich nach alle dem auch die ausfürungen

von Braune (Beiträge I, s. 513 ff.) über den grammatischen wechsel für verfelt halte, ergibt sich von selbst, ich stelle natürlich z. b. wurtun und wortan direct mit dem lat. vertere zusammen, die formen sind uralt und ja tatsächlich erst später in wurden geworden erweicht, welche schon in der itingeren handschrift von Notker's psalmen ser häufig an die stelle der früheren formen mit t getreten sind; in den tibrigen schriften Notker's habe ich neben unzäligen wurten wortenêr nur ein einziges wurden (Cap. 296a) notirt und dises ist jetzt von Steinmeyer in wurten verbessert. was den grammatischen wechsel betrifft, so hat wol das gotische denselben bereits verloren, denn da alle übrigen germanischen sprachen in der gutturalreihe daran teil nemen, so wird auch das gotische einst slahan slogum slagans gehabt haben. in der dentalreihe treffen nur noch althochdeutsch und angelsächsisch zusammen, im neuhochdeutschen ist bis auf wenige spuren der grammatische wechsel geschwunden, das streben nach gleichheit hat auch hier zerstörend gewirkt. tibrigens sind selbst im gotischen noch anzeichen von einem ehemaligen wechsel vorhanden.

Meine ansicht tiber den ablaut ist durch die exclamationen und ausrufungszeichen Braune's nicht erschüttert. er hat es natürlich nicht für nötig gehalten, meine bemerkungen tiber guna und vriddhi im sanskrit in betracht zu ziehen, sonst würde er wol erkannt haben, dass die von mir vertretene kürzung mindestens dieselbe berechtigung hat wie die sonst allgemein angenommene steigerung. ich verweise auf meine ausfürungen tiber das verhältniss von ásmi smás zu áimi (émi) imás und auf das mitgeteilte

urteil von Pott ( $P^1$ , vorwort s. X f.), hier ziehe ich noch einige reduplicirte perfecta in betracht und bitte unbefangen meine ansicht mit der bisherigen zu vergleichen. zunächst steht fest, dass schon in der indogermanischen zeit einzal und merzal geschiden waren, die tibereinstimmung von skr. véda (d. i. váida) vidmá = gr. οδδα ζόμεν = got. vait vitum macht dis unzweifelhaft. im sanskrit und im gotischen (resp. im germanischen) hat das verhältniss fortgedauert, im griechischen sind nur noch geringe spuren davon vorhanden, für gewönlich hat die angleichung der merzal an die einzal den unterschid verschwinden lassen. im lateinischen und in den neueren germanischen sprachen ist ebenfalls gleichmachung erfolgt, bei uns haben nur noch die alten präterito-präsentia zum teil das ursprüngliche fortgesetzt, das nhd. weiss wissen überragt an altertümlichkeit weit das lat. vidi vidimus. es fragt sich nun: ist der kurze vocal der merzal oder der diphthong der einzal ursprünglicher? die sprachwissenschaft behauptet nach dem vorgange der indischen grammatiker das erstere, sucht man aber nach den beweisen, so felen dise gänzlich, die kürzung der merzal darf deshalb mit demselben rechte behauptet werden. ich neme mir dise freiheit, weil die betrachtung analoger fälle in der merzal des perfectums jeden unbefangenen dahin füren muss. erwägen wir zuerst perfecta von verben mit innerem r, welche in der einzal ar und in der merzal r zeigen: neben den singularformen tatúrpa dadárça sasárpa stehen die pluralformen tatrpús dadrcús sasrpús. die indischen grammatiker leren ganz consequent, dass auch hier die wurzelform mit r die ursprünglichere sei, dagegen hat die neuere sprachforschung

sich zu der gewiss richtigeren auffassung bekannt, dass vilmer dises r aus dem ar der einzal gekürzt sei. der grund der kürzung ist auch ganz leicht ersichtlich: die betonung der endung schwächte den stamm, wärend in der einzal durch den ton der stamm geschützt wurde. und dem gegenüber soll nun in véda (váida) vidús ein anderes verhältniss vorligen? auch sonst zeigt sich überall schwächung in der merzal und niemand zweifelt daran, dass formen wie gagmus gagnus vividhús vivićús syshupús ûćús ûshús îgús aus gagamús ģaģanús vivjadhús vivjaćús sushvapús uvaćús uvasús ijaģús gekürzt sind, gegenüber den volleren singularformen. woher in aller welt nimt man da die berechtigung für die behauptung, dass allein bei den angeblichen i- und u-wurzeln in der merzal die ursprüngliche lautgestalt enthalten sei? es ist auch nicht der geringste grund vorhanden, im gegenteil eine kalte vergleichung der gesammtverhältnisse muss jede lostrennung von pluralen wie bibhidús bubhugús von den übrigen unzweifelhaft gekürzten pluralformen als durchaus willkürlich erscheinen lassen: wenn dadreús aus dadarçús gektirzt ist, so sind auch biblidús bublidús aus bibhaidús bubhauqus hervorgegangen. die sache ist so einfach und selbstverständlich, dass es mir unbegreiflich ist, wie tiberhaupt jemals eine andere auffassung platz greifen konnte. die lere der indischen grammatiker kann doch für uns nicht massgebend sein, überdis ist man ja auch in betreff der r-vocale bereits von inen abgegangen. wenn also skr. bibhidús und bubhugús auf bibhaidús und bubhaugus zurtick gehen, so sind auch got. bitun und bugun aus baitun und baugun entstanden, natürlich nicht erst in germanischer zeit,



sondern schon früher, wie got. vitum= skr. vidmá = gr. ἴδμεν (für älteres  $i\delta\mu\dot{\epsilon}\nu$ ) zeigen. ich habe dann weiter den singular baug mit rücksicht auf das ags. beâh und das präsens biugan auf eine grundform biaug zurück gefürt und das präsens auf biaugan. dis "tibersteigt alle Begriffe" des herrn Braune, die meinigen nicht, denn erstlich findet das ganz unerklärliche ags. beâh (für biâh aus biauh) so eine ganz natürliche lösung und zweitens existiren auf germanischem boden tatsächlich präsentia mit iau, nämlich die gotländischen biauba skiauta niauta liauta. da nun auch im litauischen die ustämme nicht selten iau zeigen, so reicht diser triphthong tiber die speciell germanische zeit hinaus. nach der analogie von biauga biaug bugum vermute ich dann auch biaita biait die übrigen ablautreihen müssen ausfürlicher besprochen werden und bleiben deshalb einer späteren monographie vorbehalten, nur über die reduplicirenden verba will ich kurz meine ansicht vortragen.

Bis auf Scherer wurde allgemein angenommen, dass zwischen reduplicationssilbe und wurzelvocal der anlaut der eigentlichen stammsilbe ausgefallen sei und dann verschmelzung der beiden silben statt gefunden habe. nur Jacobi (Beiträge zur deutschen Grammatik, s. 63) meinte, "dass der Vocal der eigentlichen Wurzelsilbe gleichzeitig mit dem Consonanten davon abgefallen und nur der Vocal der Reduplicationssilbe übrig geblieben ist". dise auffassung blib vereinzelt, aber die durch Scherer begründete ist wesentlich damit identisch, nur nimt diser kurzen vocal der reduplicationssilbe an, worin er entschiden recht hat. Scherer setzt also dem got. haihald ein ahd. hehalt gegentüber, welches



zu heh'lt hehlt und weiter zu he'lt hêlt wurde. für die präterita von verben mit dunkelen vocalen wird aber die frühere ansicht beibehalten. das missliche einer solchen verschidenheit der behandlung sucht Scherer in neuerer zeit (Zeitschr. f. d. össterr. Gymn. 1873, s. 298) durch folgende erklärung zu beseitigen: "Was ist wohl der Grund des verschiedenen Verfahrens bei Wurzeln mit ô au û? Wie gleichgiltig man gegen ein a der Wurzel war, ist schon hervorgehoben. Zwischen dem Reduplicationsvocal e und dem ai oder ei der Wurzel herrscht kein grosser Unterschied der Klangfarbe: ei konnte wegfallen, ohne dass der Verlust eines characteristischen Tones sich dem Ohr stark bemerkbar machte. Dagegen e und jene dumpferen Klänge stehen so weit von einander ab, dass die Vernachlässig eines u oder o der Controle des Ohres schwerlich entgangen wäre". Sievers (Paul-Braune, Beiträge I, s. 510) stimmt dem bei, ich bin dadurch nicht überzeugt und glaube überhaupt nicht daran, dass in den anlautenden consonanten der präterita die reduplicationssilbe bewart ist, nach meiner ansicht ist vilmer überall die reduplication abgefallen und in den vocalen des präteritums die ältere gestalt der wurzel bewart. Scherer nimt z. b. slêf als die älteste form des präteritums an und lässt sie aus einer grundform seslâf auf folgende weise entstehen (a. o. s. 297): seslâf — seslaf — slelaf (nach ondreord) — slelf oder slerf (nach leort) — slêf. und an einen solchen übergang von seslaf zu slelaf soll man glauben? das ist warlich vil verlangt. freilich sucht sich Scherer zu helfen, indem er sagt: "Diese Perfecta reduplicata sind ein ganz exceptionelles Gebiet, worin Dinge geschehen, die

anderwärts in der Sprache nicht möglich wären". solchen ausflüchten lässt sich freilich alles machen, aber wo bleibt da die wissenschaft? an den verben mit anlautender doppelconsonanz muss eben die ganze theoriescheitern, nur die wenigen mit anlautendem h oder villeicht auch w resp. hvfügen sich derselben auf begreifliche weise, die übrigen consonanten machen schon schwirigkeiten, und wenn Scherer (Zur Geschichte, s. 13 f. 17 f.) durch "Formübertragung und Analogie" sich zu helfen sucht, so ist das wider nur eine subjective beruhigung. man kann sich wol denken, dass einzelne formen einer überwigenden majorität sich anschliessen, aber dass umgekert vereinzelte formen one ersichtlichen grund für eine grössere zal mustergültig gewesen sein sollten, ist doch nur glaublich, wenn die allersichersten tatsachen es beweisen. da nun solche beweise gänzlich felen, so versuche ich eine andere erklärung der betreffenden präterita, indem ich z. b. slêf auf seslêf zurück füre, welches mit dem got. saizlêp identisch ist. die form slêt betrachtet man jetzt wol meist als die ältere, aber es ist noch nirgends mit sicherheit nachgewisen, sleaf sliaf sind eben so alt tiberlifert, also erkläre ich mich für das letztere und setze als grundform sesliâf an: hieraus wurden der reihe nach auf ganz begreifliche weise sliaf sleaf sleaf slef. das verhältniss der laute ia ea ê kann ich hier nicht erörtern, bemerken will ich nur, dass die fremdwörter, auf welche Scherer hauptsächlich sich stützt, für älteres  $\hat{e}$  nichts beweisen können, denn fremdwörter werden der sprache angepasst und müssen sich deshalb häufig umgestaltungen gefallen lassen. Sievers (a. o. s. 505) will mit berufung auf Gislason für die altnor-



dischen präterita gekk fekk fell usw. ursprüngliche kürze in anspruch nemen, aber die von Gislason beigebrachten reime können doch nur beweisen, dass schon damals, wie noch heute, das e kurz war, aber nicht, dass es von je her kurz gewesen war. die vergleichung der engl. fell held mit ags. feoll heold fürt zu der anname, dass die kürzung später eingetreten ist. wenn im Isidor fenc geschriben wird und darnach auch in den Monseer fragmenten fenc gene, so ist zunächst die quantität zweifelhaft, dann aber kann jener dialect in der contraction weiter gegangen sein; das ags. geong lässt sich durch nichts weg künsteln, es spricht deutlich tür das hohe alter des diphthongs. die schlüsse, welche Sievers aus dem Cottonianus zieht (s. 506), sind etwas ktin, gewönlich pflegen doch jüngere handschriften grade im aufange sich genauer an ire vorlage zu halten, nach und nach erschlafft die aufmerksamkeit, es erscheinen mer und mer die jüngeren sprachformen des abschreibers. Sievers nimt für den Cottonianus grade das gegenteil in anspruch, one dis jedoch näher zu begründen, ich bleibe deshalb bei der natürlicheren anname, dass die ie im anfange der handschrift der älteren vorlage angehörten und in den späteren teilen vom schreiber vernachlässigt wurden. das angelsächsische bestätigt die ursprünglichkeit der diphthonge im weitesten umfange, die versuche von Scherer und Sievers, dieselben irer theorie dienstbar zu machen, haben für mich nichts überzeugendes, mit geong wissen sie überdis beide nichts anzufangen. auch auf nordischem boden finden sich formen mit diphthongen wie riaß, fial fioll, hield (Rydqvist, Svenska spräkets lagar I, 163. 164). riab ist gotländisch (Säve, Gutniska

urkunder, s. 31) und dazu kommt noch *liat* (Säve, s. 49, runeninschrift Nr. 154), welches bei Rydqvist felt. dis mag vorläufig genügen, um das alter der diphthonge zu stützen.

Wie ich ahd. sliaf sleaf slêf aus sesliaf sesliâf entstehen lasse, so füre ich auch got. saizlêp auf saisliâp zurück. indem ich got.  $\hat{e}$  und ahd.  $\hat{a}$  so vermittle, dass beiden eine grundform iå vorausgegangen ist. ich halte demnach mit Jacob Grimm (Geschichte d. d. spr. s. 585) z. b. ahd. hiar hear für altertümlicher als got. hêr. ahd. liof liuf erkläre ich aus liôf für liouf, das präsens loufan steht für lioufan, got. hlaupan für hliaupan und ags. hleapan ist hliapan (vgl. altfrs. hliapa neben hlapa) tür hliapan. nun erklären sich auch ags. hrêpan und wêpan: ê ist aus älterem eô iô contrahirt, das präsens wer hreope weope und das präteritum hehreop weweop, got, lailôt taitôk rairôp gaigrôt faiflôk scheinen unorganisch zu hvôpan hvaihvôp blôtan \*baiblôt übergetreten zu sein, man sollte lailêt taitêk etc. erwarten nach saizlêp, doch ist hier schwer zu entscheiden. Scherer hält das got. ô in jenen formen ebenfalls für jung, Sievers versucht eine andere erklärung, der ich erst werde beistimmen können, wenn der versprochene beweis erbracht ist.

Man wird mir nun die angelsächsischen präterita heht leole leort reord ondreard (ondreord) entgegen halten und sagen: hier ist doch die reduplicationssilbe deutlich gewart und der wurzelvocal verschwigen. auf den ersten blick scheint es allerdings so, aber bei näherer betrachtung ist die sache doch nicht so klar und einfach. heht lässt sich allerdings kaum anfechten, es mag in der tat für hehât stehen und mit dem got. haihait identisch sein. reord könnte eben

so zu got. rairôb und leole zu got. lailaik stimmen, aber leort macht schon schwirigkeiten und ondreord ist ganz unerklärlich. man sagt leort stehe für leolt, indem l in r übergegangen sei, allein warum? r geht umgekert vil leichter in l über, also könnte im gegenteil leolc aus leorc entstanden sein, wir hätten dann tiberall r und es wäre vermittlung mit ahd. steroz pleruz screrot möglich. ondreord versucht Scherer (Zs. f. d. ö. G. s. 296) zurecht zu stutzen, indem er als grundform ondedraed ansetzt und den oben mitgeteilten satz über die berechtigten eigentümlichkeiten der reduplicirten perfecta voraus schickt; er färt dann fort: "So wie durch einreissende Verschweigung des Wurzelvocals die Integrität des Wortes in Frage gestellt ist, so tritt auch die Correctur ein. Strenge Durchführung der Regel wurde zu ondedrd, etwa onderd schliesslich ondêd führen. Da bilden die übrigen nicht reduplicirten Formen ein Correctiv: dr tritt in den Anlaut. Ich weiss mich im Augenblick nicht besser auszudrücken, als: die Sprache ahnt, dass ondêd entstehen müsste, sie beugt rechtzeitig vor durch ein an sich ganz irreguläres, nach keiner Regel zu rechtfertigendes ondreord. sehen hier ein Musterbeispiel, wie offenbar in allen mit Doppelconsonanz (ausser st sp sk) anlautenden Wurzeln verfahren werden musste". nach disem muster kommen dann auf der folgenden seite: seslaf, seslaf, slelaf, slelf oder slerf, slêf — pepluoz, pepluz, pleluz, ple-uz — stestôz, stestoz, ste-oz — scescrôt, scescrot, screscot, scre-ot. ich beneide jeden, der so etwas glauben kann, für mich ist es undenkbar, dass merere sprachen — getrennt von einander —

1

so fabelhafte wandlungen durchgemacht haben sollten, es ist für mich durchaus unbegreiflich, wie von seslaf pepluz scescrot ein übergang zu slelaf pleluz screscot möglich gewesen sein sollte. wie kann eine sprache "anen", dass eine form, die noch gar nicht vorhanden ist, später entstehen witrde? dann soll sie, um diser geanten zukünftigen form vorzubeugen, ganz willkürliche lauteinschiebungen bewerkstelligen? und schliesslich soll noch der beispillose und unbegreifliche ausfall von consonanten oder gar consonantengruppen zwischen vocalen statt gefunden haben? ich kann allen disen seltsamkeiten gegenüber nur ungläubig den kopf schütteln und sagen: es ist und bleibt unmöglich, die vorhandenen formen nach der bisherigen theorie zu erklären. nemen wir aber abfall der reduplicationssilbe an, so bleiben nur geringe schwirigkeiten tibrig und auf der anderen seite gewinnen wir so ganz einfache erklärungen auffallender lautentsprechungen. das r in den angelsächsischen und hochdeutschen formen erfordert eine besondere untersuchung, welche ich mir für später vorbehalten muss; so weit ich die sache bis jetzt übersehe, wird sich der laut als wurzelhaft ausweisen.

Ich bin keinen augenblick im zweifel darüber, dass ich mit der ansetzung von grundformen wie sliäfan sesliäf liäzan leliäz wider in ein wespennest gestochen habe, aber jeder wird mir zugestehen müssen, dass die bisherige ansicht nicht mer ist als eine hypothese. also ist es immerhin gestattet, eine an sich weit weniger küne gegenhypothese aufzustellen. in der wissenschaft muss die freiheit der meinungen gewart bleiben, wenn nur nicht in den tag

hinein tollküne neuerungen versucht werden: so lange die alten ansichten begründete zweifel übrig lassen. können sie unbedingte anerkennung nicht beanspruchen. ich bin nun weit entfernt von der anmassung, durchaus das richtige getroffen zu haben, gelingt es anderen bessere vorschläge zu machen, welche objectiv überzeugend sind, so werde ich die meinigen bereitwillig fallen lassen, doch oberflächliche urteile werden mich dazu nicht bewegen.

Berlin, im Juli 1874.

W. Begemann.

## Nachwort.

So eben geht mir die recension meines buches von herrn Adalbert Bezzenberger (Zs. f. d. phil V. heft 4) zu, auch er hat mich von der unrichtigkeit meiner ansicht nicht überzeugen können, die schwächlichkeit seiner gründe bestärkt mich im gegenteil nur noch mer in der aufrechterhaltung der meinigen, eine specielle widerlegung kann ich hier nicht mer geben, behalte mir dieselbe aber für eine andere gelegenheit vor, so weit sie nicht in der vorligenden schrift bereits enthalten ist.

W. R.

# Inhalt.

Seite 1 --- 96

### I. Zum wechsel activer und passiver bedeutung . .

Gleichheit von medium und passivum: die aoriste auf  $-\eta \nu$  und  $-\vartheta \eta \nu$  2-3 — das arische passivum 4-9 das lateinische slavische und nordische passivum 9-10 — das gotische passivum 10 — das angelsächsische 11 — entstehung der passiven bedeutung: vier kategorien der reflexivität 12-19 - ursprüngliche bedeutung der verbalformen 19-22 — die javerba im sanskrit 23-28 — die ja-verba im gotischen (nasjib und sôkeib 30 f. anm.; hrains hardus und ire ja-formen 35-ff. anm.) 29-38. — der stamm des starken präteritums 38 (die participia 38 f. anm.) der stamm von tamjan hnaivjan u. ä. 39-40 (bildung der ô- und ai-verba 39 ff. anm.) — bedeutung der ja-verba 41-45 — vier kategorien der ja-nomina 46-50 — drei kategorien der ja-verba 50-54 übergang von der neutralität zur transitivität 54-60 — bedeutung der ô-verba 61-62 — bedeutung der ai-verba 62-65 — endresultat für die schwachen conjugationen 65 - die starken verba 66 - wechsel der bedeutungen im nomen 67-68 - drei kategorien der gotischen verbalsubstantiva auf -eins 69 - auslassung des reflexivpronomens beim nomen in den verschidenen sprachen 70-75 - beim adjectivum: die deutschen auf -bar und -lich 76-78 - die jagerundiya im sanskrit und altbactrischen 78-79 -das lateinische gerundium und gerundivum 80-83 deutsche präsensparticipia mit causativer und passiver bedeutung 83-86 — der gotische infinitiv mit passiver bedeutung (auch mahts und skulds) 86-88 - die persönliche construction von skr. çakjátê und

Í

|                                                                 | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| lat. quitus (auch gr. δυνατός ἀμήχανος u. ä.) 88-91             |           |
| — wechsel von transitivität resp. causativität und              |           |
| intransitivität resp. reflexivität (besonders im eng-           |           |
| lischen) 91-92 — reflexiv-passive bedeutung bei                 |           |
| activer form im griechischen 93 — schema der be-                |           |
| deutungswechsel 94-95 schlusssätze 96.                          |           |
| II. Zur bedeutung der perfectparticipia                         | 97—124    |
| Im sanskrit 97-100 — im altbactrischen 101-103                  |           |
| - im griechischen 103-108 - im lateinischen 109-                |           |
| 112 — im gotischen 112-118 (skuld ist und skulda                |           |
| sind 117f. anm.) — im mittel- alt- und neuhoch-                 |           |
| deutschen 118-121 — die starken participia 121-124              |           |
| — endresultat 124.                                              |           |
| III. Das schwache präteritum der germanischen                   |           |
| sprachen                                                        | 195193    |
| Das eranische participialperfectum: im altbactri-               | 125-165   |
| schen 126-130 — im altpersischen 130-134 — im                   |           |
| huzvâresch 134-136 — im pârsi 137-139 — im neu-                 | _         |
| persischen 139-144 — gesammtüberblick 144-146                   | •         |
| — vergleichung des schwachen präteritums 146-149                |           |
| <ul> <li>bildung des participiums und präteritums im</li> </ul> |           |
| gotischen 150-154 — das participium besonders                   |           |
| 154-157 — von t-stämmen 158-165 — das präteritum                |           |
| besonders 166-167 — übereinstimmung von aleman-                 |           |
| nisch-bairisch und angelsächsisch 168 — Tatian,                 |           |
| niderfränkische psalmen, Heliand 168-172 — prä-                 |           |
| terita von kurzsilbigen stämmen one bindevocal 172              |           |
| — mit bindevocal 173 — schlussfolgerung 173 —                   |           |
| mhd. tihte trahte ahte, ante 174 — mhd. selte und               |           |
| salte 175 — ahd. dursta liuhta 175-176 — bedeu-                 |           |
| tung des präteritums 176-177 — alemtôn 178-180 —                |           |
| ahd. alts. onsta consta 180-181 — das ungarische                |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |           |
| participialpräteritum 181-183.                                  |           |
| Anhang. Zur erklärung der personalendungen                      | 184 - 192 |

------

# I. Zum wechsel activer und passiver bedeutung.

"Gewohnt, Zerfallen des Verbums in Activ und Passiv als gewissermassen sich von selber verstehend hinzunehmen, während doch des Hn. v. d. Gabelentz sich über ein weites Sprachgebiet erstreckende Durchforschung des Passivs von jenem Irrthum uns gründlich befreien kann, übersehen wir leicht, dass, wie den Sprachen nach besonderer Passiv-Bildung, so erwünscht und nützlich sie ihnen sei, doch ein, auf Erfüllung mit zwingender Gewalt dringendes Verlangen keinesweges immer beiwohne, gleichwohl Entgegensetzung passiver und activer Bezeichnung, häufig auch ohne eigens zu solchem Zwecke geschaffene Formen, noch weit über die Grenzen des Verbums zu beachten sei" (Pott, Wurzel-Wörterbuch V, s. XXXVIII). — Anknüpfend an dise ser waren worte will ich mir erlauben, zum wechsel activer und passiver bedeutung einen kleinen beitrag zu lifern, one natürlich damit einen anspruch auf definitive lösung der schwirigen frage zu erheben. Pott nennt mit recht unsern gegenstand "eine zwar nie ganz übersehene, allein längst noch nicht in ihrer vollen Wichtigkeit erkannte und gewürdigte Spracherscheinung", macht jedoch keinen eigentlichen versuch das begegnen von activer

und passiver bedeutung zu erklären, sondern widerholt nur in weiterer ausürung die schon vor jaren von ihm angestellten betrachtungen (vgl. Etymologische Forschungen II², s. 503 ff.). sollte hier keine aufklärung möglich sein? wir wollen wenigstens einen versuch wagen, um so mer da v. d. Gabelentz in seiner abhandlung "Ueber das Passivum" (Leipzig 1860) eine vortreffliche grundlage gegeben hat. einen sicheren boden gewinnen wir am besten durch eine erwägung der genera verbi und deren gegenseitiges verhalten, es sei mir daher gestattet einige erörterungen hiertiber voraus zu schicken.

Die dreiheit der genera verbi in den arischen sprachen und im griechischen ist keine ursprüngliche, das passivum erweist sich vilmer als eine blosse modification des mediums und disem wird mit recht reflexive bedeutung beigelegt. — Im griechischen fallen medium und passivum der form nach zusammen, nur im aorist und futurum gibt es für beide genera besondere formen, doch dise scheidung hat sich erst auf griechischem boden vollzogen, da die betreffenden formen des passivums dem griechischen eigentümlich sind. die futura auf -ησομαι und -θησομαι haben sich sogar erst verhältnissmässig spät aus den aoristen auf  $-\eta \nu$  und  $-9\eta \nu$ herausgebildet, mit herübername der medialpassiven personalendungen (vgl. Westphal, Methodische Grammatik I, 2, § 298; auch Curtius, Das Verbum der griechischen Sprache, s. 8), ursprünglich galt das mediale futurum auch für das passivum; die aoriste aber haben bei passiver bedeutung active form und können deshalb die unursprünglichkeit passiver form nur bestätigen. man hat sich jetzt gewönt

den aorist auf  $-9\eta\nu$  aus einer zusammensetzung mit  $\dot{\epsilon}'9\eta\nu$ zu erklären, so wenig begreiflich dis auch ist, Pott meint sogar, der aorist auf  $-\eta \nu$  sei dem auf  $-\vartheta \eta \nu$  nur "nachgeäfft" (Etymol. Forschg. II<sup>2</sup>, s. 479), obwol zu diser anname auch nicht die geringste berechtigung vorligt, denn die aoriste one & reichen historisch eben so weit zurück wie die mit &, will man aber die frage nach der priorität aufwerfen, so kann die antwort nur zu gunsten der form one 9 ausfallen.  $\dot{\epsilon} \phi \dot{\alpha} \nu - 9 - \eta \nu$  neben  $\dot{\epsilon} \phi \dot{\alpha} \nu - \eta \nu$  darf nicht anders beurteilt werden als ἄχ-9-ος ἄχ-9-ομαι neben ἄχ-ος ἄχ-ομαι oder μόχ-9-ος  $\mu$ oχ- $\vartheta$ - $\epsilon\omega$  neben  $\mu$ óγ- $\sigma$ ς  $\mu$ ογ- $\epsilon\omega$  oder  $\varphi$ λ $\epsilon$ γ $\epsilon$ - $\vartheta$ - $\omega$  neben  $\varphi \lambda \dot{\epsilon} \gamma - \omega$  u. s. w. d. h. der stamm  $\varphi \alpha \nu - \vartheta$  ist eine — natürlich jüngere — erweiterung des einfachen  $\varphi \alpha \nu$ -, hat aber an disen sich angelent und dieselben endungen angenommen. die bedeutung wird durch das hinzutreten des 9 in nichts geändert, darum haben wir dasselbe einfach als ein stammerweiterndes element anzusehen, dessen ursprung und zweck wir nicht mer zu erkennen vermögen; die zurückfürung auf eine bestimmte verbalwurzel beruht lediglich auf subjectiver anschauung und ist für die wissenschaft ein durchaus fruchtloses unternemen, zumal da die begriffliche erklärung der form dadurch gar nicht gefördert, sondern im gegenteil unnötig erschwert wird. wir müssen uns mit der tatsache zufriden geben, dass die aoriste auf  $-\eta \nu$  und  $-\vartheta \eta \nu$  in form und bedeutung auf einer stufe stehen. beide könnten eben so gut active wie passive bedeutung haben, aber der sprachgebrauch hat sich für die passive entschiden, obgleich die form dazu keine veranlassung gab. — Auch im sanskrit sind in den meisten bildungen medium und

passivum identisch, abgesehen von einigen unwesentlichen einzelheiten, nur präsens und imperfectum nebst imperativ und potentialis haben im passivum den besonderen zusatz ja (ja) zwischen stamm und personalendung. man betrachtet das passivum als ein compositum des verbalstammes mit dem medium der wurzel ja (gehen) und Bopp erklärt dem gemäss z. b. krijë durch "ich gehe (ich füge) mich in Machung", allein die sache ist doch nicht so einfach erledigt. Bopp stützt sich nach dem vorgange Haughton's auf die erscheinung, dass in den töchtersprachen des sanskrit verba des gehens zur bezeichnung des passivums verwendet werden, aber nach dem, was von der Gabelentz (s. 499 f.) hierüber mitteilt, ist dise ausdrucksweise ganz anders aufzufassen, die verba des gehens werden nämlich mit dem passivparticipium verbunden und dienen lediglich als hülfswörter, das participium ist also der eigentliche träger der bedeutung und der begriff gehen tritt durchaus in den hintergrund. das moderne indische passivum steht demnach auf einer stufe mit änlichen umschreibungen in den romanischen sprachen, im italienischen werden neben essere auch andare und venire als hülfswörter mit dem passivparticipium verbunden, wovon Diez (Grammatik III<sup>3</sup>, s. 206 f.) beispile gibt, eben so im spanischen und portugiesischen (a. a. o.), im rhätoromanischen ist veng ludaus (ich komme gelobt) das regelmässige passivum. ein änliches verblassen des ursprünglich bedeutsameren verbalbegriffs findet im dänischen und schwedischen statt, wenn das passivum mit bleiben umschriben wird, z. b. dän. jeg bliver elsket (ich werde geliebt) und schwed. jag har

blifvit älskat (ich bin geliebt worden). eine fernere stütze für die bildung des passivums durch zusammensetzung mit jämi erblickt man in der häufigen verbindung der verba des gehens mit einem abstractum, aber dise ausdrücke sind offenbar verhältnissmässig jung und stellen sich neben änliche umschreibungen in unsrer sprache, wie freude finden, ruhe finden, den tod finden, das ende erreichen u. ä. man braucht nur einmal das Petersburger wörterbuch unter den wurzeln i gam ar jâ etc. nachzusehen, um sich zu tiberzeugen, dass gehen in solchen wendungen weiter nichts bedeuten kann als nachgehen erreichen finden, wie es auch ganz richtig erklärt wird. jámi çamám heisst also: ich gehe der ruhe nach d. i. ich suche und finde ruhe; weiter verliert sich dann die vorstellung der bewussten tätigkeit und gehen wird so vil wie geraten in, z. b. gácchâmi krôdham (ich gerate in zorn) gácchâmi bhajám (ich gerate in furcht). hierher gehört auch die wendung grahanan samupagamat, welche Bopp als besonders bemerkenswert anfürt, sie bedeutet einfach: er geriet in gefangenschaft und deckt sich vollständig mit diser deutschen phrase.\*) es ist klar, dass manche der hier in betracht kommenden redensarten dem sinne nach einem passivum gleich kommen, aber sie sind unzweifelhaft das product einer späteren sprachperiode, wo die entwicklung und verwendung abstracter begriffe schon zimlich weit

<sup>\*)</sup> Das lateinische amatum iri kann natürlich gar nicht verglichen werden, denn hier wird durch ire das futurum und nicht das passivum bezeichnet; eine richtige erklärung gibt Gossrau, Lateinische Sprachlehre § 442, 5.

gedihen war. dise erwägungen sind nicht geeignet, die erklärung des passivums durch jâmi zu unterstützen, es erheben sich aber auch noch tormelle bedenken. zunächst wäre das kurze a in krijásê krijátê etc. im höchsten grade auffallend, die kürzung des û in tishthasi tishthati pivasi pívati neben tíshthâmi pívâmi darf nicht als analoger fall angefürt werden, da in disen wörtern das a unbetont ist und ein übertritt in die erste conjugationsclasse stattgefunden hat, wärend die silbe  $j\hat{a}$  ja im passivum stets betont ist. eine zweite schwirigkeit ergibt sich daraus, dass der zusammensetzung der nackte verbalstamm zu grunde ligen würde, wärend doch die zur begrifflichen erklärung herangezogenen phrasen mit gehen stets ein selbständiges abstractum enthalten. das arische passivum ist erst nach dem ausscheiden der übrigen sprachen entstanden, also zu einer zeit, wo der nackte stamm schwerlich noch zur bildung derartiger umschreibungen dienen konnte, es wären vilmer formen zu erwarten wie im periphrastischen perfectum, welches die hülfswörter cakara asa babhûva mit einem wirklichen abstractum verbindet, endlich fällt noch die tatsache schwer ins gewicht, dass nur präsens imperfectum imperativ und potentialis den zusatz jâ ja zeigen, alle tibrigen formen aber mit dem medium identisch sind: beruhte das passivum wirklich auf einer zusammensetzung mit jâmi, so würde dieselbe sicherlich über alle tempora sich erstreckt haben, nach alle dem bleibt uns nur die von selbst sich darbietende anname übrig, dass die specialformen des passivums aus der vierten verbalclasse sich entwickelt haben, denn sie sind mit dem medium diser classe identisch,

der unterschid besteht nur darin, dass die passiva die silbe ja, die verba der vierten classe die wurzelsilbe betonen. dise verschidenheit des accents kann aber gegen die identificirung der beiden bildungen nichts beweisen, da sichere spuren vorhanden sind, dass auch in der vierten classe die silbe ja ursprünglich betont war. verba wie trpjati nrtjati hýshjati von den wurzeln tarp nart harsh weisen auf trpjáti nrtjáti hrshjáti zurück, weil sonst die kürzung des ar zu r unbegreiflich ist, auch vídhjati statt vjádhjati ist nur aus älterem vjadhjáti vidhjáti erklärlich; entscheidend sind aber namentlich djáti cjáti sjáti chjáti, denn hier kann nur die betonung des ja die ausstossung des wurzelvocals veranlasst haben, und da nun keine zurückziehung des accents mer möglich war, so musste derselbe seinen alten platz behalten. die passiva übertreffen demnach die media der vierten classe in der betonung an altertümlichkeit, es ist ja auch ganz begreiflich, dass diejenigen bildungen, in denen der silbe ja eine bestimmte bedeutung beigelegt wurde, den diser silbe ursprünglich zukommenden ton bewarten. bemerkenswert ist die zurückziehung des accents in  $g\hat{a}'jat\hat{e}$ , welches mit dem auch gestatteten gajatê oder ganjatê ursprünglich identisch gewesen sein muss. in änlicher weise können die passiva lûjátê tâjátê juájátê srájátê, wenn sie reflexiv gebraucht werden, den accent auf die wurzelsilbe zurückziehen, vedisch finden sich auch noch andre passiva so behandelt z. b. pácjatê mácjatê. in manchen fällen wird das passivum reflexivum, wie Benfey es nennt, und vedisch auch oft das eigentliche passivum durch das medium ausgedrückt, beispile sehe man bei Benfey (Vollständige Grammatik der

anstigung des reflexivums haben die slavischen sprachen ein passivum geschaffen und demselben bildungsprincip begegnen wir noch einmal in der nordischen gruppe der germanischen sprachen. ein eignes nicht mer ganz sicher zu analysirendes passivum finden wir im gotischen, doch lent sich dasselbe one frage an das griechisch-arische mediopassivum an, wenigstens sind bairaza bairada bairanda den formen skr. bhárasê bháratê bhárantê gr. φέρε(σ)αι φέρεται φέρονται so änlich, dass eine trennung sich von selbst verbietet, bei disem verhältniss bleibt uns nichts anderes tibrig als für die I. II. pl. bairanda eine formtibertragung aus der III. pl. und für die I. sg. bairada eine solche aus der III. sg. gelten zu lassen, der erstere vorgang hat in der sächsischen gruppe und in änlichen erscheinungen der hochdeutschen gruppe sein analogon, der zweite ist erklärlich aus der gleichheit von I. und III. sg. im präteritum sämmtlicher verba. auffallend ist das au in den conjunctivformen bairaidau bairaizau bairaindau, denn es kann dem a o der arischen und griechischen bildungen nicht entsprechen. man hat vermutet, dass es einer angehängten partikel seinen ursprung verdanke (vgl. Leo Meyer, die gothische Sprache, s. 712; Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, s. 111), allein dis ist doch gar zu wenig einleuchtend. sollte es villeicht ursprünglich nur der I. sg. zukommen, so dass bairaidau dem activen bairau nachgebildet wäre? die übertragung auf die übrigen personen würde der uniformirung des passivums und dem durchgängigen a des indicativs ganz angemessen sein. villeicht haben auch die imperativformen (atsteigadau lausjadau liugandau) auf den conjunctiv eingewirkt. dise imperative auf -dau -ndau hält man für mediale, seit Bopp dieselben mit den medialen sanskritformen bháratâm bhárantâm zusammengestellt hat. die gleichung halte auch ich für richtig, aber ich möchte glauben, dass hier im sanskrit active formen in das medium übergetreten sind, da gotisch griechisch und lateinisch in activer verwendung der formen übereinstimmen. die endung -tâm findet sich tatsächlich auch im sanskrit im activum, nämlich in der III. dual. bháratâm (auch in ábharatâm und bhárêtâm), dem das gr. φερέτων genau entspricht, wie andrerseits der griechische pluralis φερόντων sich regelrecht neben lat. ferunto und got. bairandau stellt. nemen wir an, dass skr. bháratâm, welches sowol III. dual. act. wie III. sg. med. sein kann, ursprünglich der III. sing. act. und dem-entsprechend die III. plur. med. bhárantâm ebenfalls dem activum angehörte, so tritt alles in das richtige verhältniss; wir sparen für drei sprachen den unorganischen übertritt in das activum und befreien uns von der immerhin misslichen anname eines gotischen mediums, da auch die anderweitigen scheinbaren spuren dises genus one wesentliche schwirigkeiten sich beseitigen lassen (vgl. Scherer, a. a. o. s. 198). sollte aber doch ein gotisches medium aufrecht erhalten werden müssen, so könnte auch das der ursprünglichen zweiheit der genera verbi nicht widersprechen. die von Grein entdeckten spuren eines angelsächsischen passivums würden sich natürlich an das gotische anlenen, aber ich glaube wir fassen jenes hâtte (haette) besser als ein schwaches präteritum mit der bedeutung: ich habe mich genannt oder ich habe mich

nennen lassen d. i. ich heisse; håtte håtton kommen ja tatsächlich auch als präterita vor, von einem passivum des präteritums ist aber selbst im gotischen keine spur nachzuweisen. die verwendung des präteritums als präsens in dem angegebenen sinne kann sicherlich keinen anstoss erregen, die präteritopräsentia zeigen denselben vorgang und das englische must, welches früher präsens und präteritum zugleich vertrat, wird jetzt fast nur noch als präsens gebraucht, obwol es ursprünglich ein präteritum war.

Aus der unursprünglichkeit der passiven form ergibt sich selbstverständlich auch die unursprünglichkeit der passiven bedeutung: sie muss sich aus der reflexides mediums entwickelt haben. diser übergang von der reflexivität zur passivität wird heute wol von niemand mer bezweifelt, allein eine klare darlegung desselben habe ich bis jetzt nirgends gefunden, deshalb will ich hier eine solche versuchen, wie sie sich als die natürlichste von selbst darzubieten scheint. wir müssen, denke ich, merere kategorien der reflexiven bedeutung aufstellen, um durch dise zur eigentlichen passivität zu gelangen. den ausgangspunct bildet natürlich das wirkliche reflexivum. wo das subject selbst an sich oder für sich eine tätigkeit vollzieht, ich sage "an sich oder für sich", weil es gleichgültig ist, ob das resultat der tätigkeit an der eignen person des subjects oder nur innerhalb seiner sphäre hervortritt d. h. ob das subject zugleich object der handlung ist oder dise nur dem interesse des subjects dient; beide arten der reflexivität finden wir im griechischen medium, es ist nicht nötig sie durch beispile zu illustriren. in zweiter

linie stehen diejenigen handlungen, welche das subject an sich oder für sich vollziehen lässt, und zwar zunächst in causativem sinne, so dass vom subject die anregung ausgeht. auch hier bietet das griechische medium deutliche beispile: κείρομαι heisst eigentlich ich schere mich selbst, aber auch ich lasse mich scheren, δικάζομαι = ich lasse mir recht sprechen,  $\pi \alpha \rho \alpha \tau i \vartheta \epsilon \mu \alpha \iota = i ch \ lasse mir vorsetzen,$ ποιέομαι = ich lasse mir machen, διδάσκομαι = ich lasse mich unterrichten und διδάσχομαι τὸν νἱόν = ich lasse mir den son unterrichten u. a. m. in dritter linie verblasst die selbsttätigkeit des subjects noch mer, das lassen ist nicht mer ein veranlassen, sondern nur noch ein zulassen erlauben, so ist γαμέομαι = ich lasse mich heiraten, αναγκάζομαι = ich lasse mich zwingen, ἄρχομαι = ich lasse mir befelen, δργίζομαι == ich lasse mich erzürnen, διδάσχομαι = ich lasse mich beleren, rapior = ich lasse mich hinreissen, commoveor = ich lasse mich bewegen, vehor = ich lasse mich faren, deterreor = ich lasse mich abschrecken u. s. w. in vierter linie endlich hört die beteiligung des subjects ganz auf, die handlung kommt ganz von aussen one jede veranlassung oder erlaubniss desjenigen, an dem dieselbe vollzogen wird, das subject ist nur noch object der handlung. demnach stelle ich folgende vier kategorien des reflexivums auf:

- 1. eigentliches reflexivum;
- 2. causatives reflexivum;
- 3. permissives reflexivum;
- 4. reines passivum.

An sich und im allgemeinen sind dise vier kategorien

klar und bestimmt zu unterscheiden, andrerseits aber stehen sie einander so nahe, dass in vilen einzelnen fällen die grenze ser schwer zu ziehen ist. das freilich wird sich wol immer leicht ergeben, ob das subject selbst tätig ist oder nicht, aber ob es causativ oder nur permissiv oder gar passiv sich verhaltend aufzufassen ist, das lässt sich häufig schwer oder gar nicht entscheiden und ist dann auch in der tat zimlich gleichgültig. am nächsten berüren sich die dritte und vierte kategorie, aber auch die zweite und dritte gehen öfter fast unmerklich in einander über. wenn man die bedeutungsentwicklung des deutschen lassen erwägt. so könnte man leicht auf den gedanken kommen, die zweite kategorie sei nur eine modification der dritten, denn lassen heisst ursprünglich loslassen zulassen erlauben überlassen anheimgeben u. ä., daher die construction mit dem dativ: ich lasse ihm merken, ich lasse ihm sehen d. h. eigentlich: ich überlasse ihm zu merken, zu sehen u. s. w. wenn ich jemandem überlasse oder gestatte etwas zu tun, so bin ich in gewisser beziehung die ursache seiner handlung, namentlich wenn dieselbe one meine erlaubniss nicht möglich ist, folglich konnte sich mit lassen auch ser leicht die vorstellung der wirkenden ursache verbinden d. h. die ursprüngliche permissive bedeutung erweiterte sich zur causativen.\*) im medium muss

<sup>\*)</sup> Eine änliche erweiterung des ursprünglichen begriffs treffen wir im verbum müssen. es bedeutete eigentlich: raum finden, erlaubniss bekommen, dürfen; wenn aber jemand die erlaubniss bekommt etwas zu tun, so wird daraus leicht zugleich eine aufforderung, eine vorschrift, ein auftrag, daher ging der begriff dürfen in müssen über. auch können und dürfen nemen manchmal den sinn einer vorschrift an, z. b. du kannst jetzt

natürlich das umgekerte verhältniss anerkannt werden, denn da hier die selbsttätigkeit des subjects zu grunde ligt und ein stufenweises verblassen derselben zur reinen passivität fürt, so ist die causative bedeutung die notwendige mittelstufe zwischen dem eigentlichen und dem permissiven reflexiyum; der causative gebrauch des activums bestätigt die richtigkeit des gesagten. zur ferneren stütze meiner kategorien dient das verhalten reflexiver wendungen im gotischen. neben gafilhan sik (Joh. 8, 59) gavandjan sik (Math. 9, 22) gahaftjan sik (Luc. 15, 15) ataugjan sik (Luc. 9, 8) nêhvjan sik (Luc. 15, 1) und änlichen ausdrücken, in denen selbsttätigkeit des subjects vorausgesetzt wird, finden sich andere, welche der zweiten und dritten kategorie angehören. so lesen wir Luc. 6, 18: paiei kvêmun hausjan imma jah hailjan sik (οδ ήλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ  $\kappa(\alpha) i \alpha \vartheta \tilde{\eta} \nu(\alpha) = \text{welche kamen ihn zu hören und sich heilen}$ zu lassen, ein eclatantes beispil für die zweite kategorie. häufiger sind laisjan sik und galaisjan sik für das griechische μανθάνειν, sie decken sich vollständig mit διδάσκεσθαι und bedeuten weniger sich beleren als sich beleren lassen im sinne der dritten kategorie. auch das gotische passivum dient als causatives und permissives reflexivum, entsprechend dem griechischen medium oder passivum, in anderen fällen steht das activum mit auslassung des reflexivpronomens. wie leichtund natürlich der übergang von der reflexivität zur passivität sich vollzieht, dafür litern auch die lebenden sprachen bei-

gehen, du darfst dich beeilen; nicht dürfen schwankt zwischen erlaubniss oder vorschrift, auch nicht können enthält oft ein verbot.

spile genug. reflexiva wie sich wenden sich drehen bezeichnen eine selbsttätigkeit des subjects, denn wenn wir von jemand sagen: er dreht sich, er wendet sich, so haben wir die vorstellung, dass der betreffende selbst die drehung oder wendung hervorruft, sagen wir aber: die wetterfane dreht sich vom winde, so ist das reflexivum gleichbedeutend mit dem passivum. ausdrücke wie sich freuen sich grämen sind nicht mer eigentliche reflexiva, denn die ursache der freude oder des grams kommt von aussen, wir lassen dieselbe auf uns wirken; hier haben wir also beispile für die dritte kategorie. noch weiter geht sich erschrecken, es ist reines passivum und heisst weiter nichts als erschreckt werden, eben so hat sich finden meist rein passiven sinn. interessant sind reflexive phrasen mit lassen: das lässt sich nicht leugnen, das lässt sich nicht in abrede stellen, das lässt sich vermeiden, das lässt sich ändern u. ä., wofter eben so gut können mit dem passivum eintreten darf, aber auch das blosse reflexivum z. b. das lässt sich schwer begreifen = das begreift sich schwer, das lässt sich leicht lernen = das lernt sich leicht. als causatives reflexivum darf sich nennen gefasst werden, denn es heisst nicht bloss: ich nenne mich selbst, sondern auch ich lasse mich nennen, ausserdem auch rein passiv: ich heisse. alle vier stufen der reflexivität lassen sich noch heute deutlich verfolgen, vier sätze mit sich verkaufen mögen dazu dienen:

- 1. er verkauft sich an den feind;
- er verkauft sich durch einen unterhändler an den feind;

- 3. er verkauft sich an jedermann;
- 4. dise sachen verkaufen sich gut.

im ersten satze ist das subject selbsttätig, es bietet sich selbst dem feinde an und schliesst selbst das geschäft ab, also eigentliches reflexivum. im zweiten satze ist das subject nicht mer selbsttätig, es beauftragt einen andern mit der abschliessung des geschäfts, also verkauft sich = lässt sich verkaufen im sinne des causativen reflexivums. im dritten satze tritt die selbsttätigkeit des subjects noch mer in den hintergrund, dasselbe ist als käuflich allgemein bekannt, ihm werden angebote gemacht, die initiative geht nicht mer von ihm aus, sondern es verhält sich nur noch zustimmend; der satz ist völlig gleichbedeutend mit: er lässt sich kaufen von jedermann, also permissives reflexivum. im vierten satze ist die reflexivität ganz geschwunden, das subject ist nur noch object des handels, derselbe wird one beteiligung des subjects abgeschlossen. der erste satz lässt sich zwar auch wie der vierte fassen und umgekert der vierte wie der erste, aber an der sache selbst wird dadurch nichts geändert, der unterschid der beiden kategorien ist unzweifelhaft, beide vorstellungen sind in beiden fällen möglich. die französische sprache kann dieselben sätze mit se vendre bilden:

- 1. il se vend à l'ennemi = il se vend lui-même;
- 2. il se vend par un autre = il se fait vendre;
- il se vend à tout le monde = il se laisse acheter par tout le monde;
- 4. ces marchandises se vendent bien = elles sont bien vendues.

etwas anders verfärt die englische sprache, indem sie den vierten satz one reflexivpronomen bildet: these goods sell very well = are sold very well, in den drei anderen sätzen würde he sells himself zu verwenden sein. beachten ist der ausgedente gebrauch des reflexivums im französischen, wo wir in vilen fällen das passivum nemen müssen, da uns nicht immer gleichbedeutende reflexiva oder intransitiva zu gebote stehen. in manchen fällen ist die übersetzung der französischen ausdrücke nicht ganz leicht, wenn sie nämlich mer der dritten als der vierten kategorie angehören, so müssen wir z. b. se décourager se rebuter s'ébranler u. ä. durch das reflexivum mit lassen widergeben. jene ausdrücke sind nun aber nicht etwa eine besondere eigentumlichkeit des französischen, wir gebrauchen vilmer manche reflexiva ganz in demselben sinne, nur meist grade nicht da, wo die Franzosen es tun, und darin besteht allein die verschidenheit des sprachgebrauchs, nicht in der sache selbst. in bezug auf personen freilich ist mir kein beispil zur hand (sollte es wirklich keine geben?), aber bei sachen verwenden wir das reflexivum oft genug nach der dritten kategorie: diser stoff wäscht sich gut, dises gedicht lernt sich schwer, dises lied singt sich leicht, ein vermögen sammelt sich nicht in einigen tagen, das buch list sich angenem, der berg ersteigt sich bequem usw. es wäre interessant und lonend, die vilfache anwendung der reflexiva einmal erschöpfend zu erörtern und mit den gleichbedeutenden ausdrucksweisen zu vergleichen, ich glaube das verständniss der sprachen würde dadurch wesentlich gefördert werden; hier mag das gesagte gentigen, um die aufgestellten kategorien als durchgreifend wirksam zu erweisen. wenn die zweite kategorie verhältnissmässig selten auftritt, so erklärt sich dis aus dem natürlichen bedürfniss, die causative bedeutung der selbsttätigen gegentiber erkennbarer zu machen, bei den beiden anderen kategorien waltet dis bedürfniss weniger vor. selbstverständlich ist es nicht nötig, dass sämmtliche reflexiva alle stufen der bedeutung durchmachen müssen, ehe sie z. b. zur passivität gelangen, der geist der sprache gestattet natürlich bei neubildungen das überspringen der vorstufen und fült jede stufe als selbständig geworden.

Ich wende mich jetzt zu der erscheinung, dass passive bedeutung häufig auch in activer form auftritt, dass nicht selten activität und passivität in denselben bildungen oder gar in denselben wörtern mit einander wechseln. es muss eine erklärung hierfür geben, da in allen sprachen dieselbe erscheinung sich widerholt. im zusammenhange damit steht das häufige begegnen von transitivität und intransitivität, denn die intransitive bedeutung neben der transitiven ist manchmal identisch mit dem reflexivum oder passivum, doch muss in den einzelnen fällen immer erst festgestellt werden, ob die transitive oder die intransitive die ursprünglichere ist, selbst bei denjenigen wörtern, welche nur in einer bedeutung gebräuchlich sind. als die ursprünglichste haben wir die neutrale zu betrachten, aus welcher allein eine nach allen seiten hin befridigende aufklärung gewonnen werden kann. die gesammte verbalflexion ist irem ursprunge nach weiter nichts als die composition eines nominalstammes mit personalendungen, wobei man zweifeln

kann, ob diser nominalstamm den sinn eines abstractums hatte oder ob ihm der wert eines participiums anhaftete: im ersteren falle würde den endungen ein localer oder instrumentaler oder irgend ein andrer casussinn beiwonen, im anderen falle würden die endungen als subjectsnominative zu fassen sein. also z. b. skr. bhâ-mi ist entweder: glanz an mir, durch mich, von mir u. ä. oder: glanz-ich = glänzend-ich. an sich wären nach unsrer jetzigen anschauungsweise beide deutungen gleich gut denkbar, da es aber unmöglich oder wenigstens äusserst schwer ist sich in die anschauung der urmenschen zurück zu versetzen, so ist eine sichere entscheidung nicht zu treffen. die subjective neigung für die eine oder die andre deutung wird verschiden sein, je nachdem man die wurzeln der sprache als begriffe oder als bezeichnungen von personen und sachen fasst. ich bekenne mich zu der ansicht, dass jede wurzel ursprünglich im sinne eines participiums oder nomen agentis diejenigen personen oder gegenstände benannte, durch welche eine sinnlich warnembare erscheinung ins leben trat. auch wenn der urheber der erscheinung nicht bemerkbar war, blib dises princip gewart, da das wargenommene nach der vorstellung der naturmenschen notwendig von irgend einem bestimmten subject ausgegangen sein musste. darum wurden auch die naturerscheinungen personificirt: blitz und donner waren nicht gleich begriffe, sondern sie bezeichneten ursprünglich ein leuchtendes und ein lärmendes wesen. erst später nach widerholter warnemung derselben erscheinung an verschidenen gegenständen oder personen wurde von dem ausgangspuncte abstrahirt und so entwickelten sich

die begriffe. dis könnte immerhin schon zimlich früh noch vor entstehung der conjugation geschehen sein, so dass diser das abstractum wol zu grunde gelegt werden dürfte, allein die deutung von bhâ-mi = glanz an mir, durch mich, von mir würde ein früheres dasein der declination voraussetzen und das kann ich nicht für warscheinlich halten, da das bedürfniss der ausbildung von casusverhältnissen wol one zweifel später sich geltend machte als dasjenige einer einfachen aussage. demnach fassen wir bhâ-mi besser als glanz-ich = glänzend-ich, zumal da auch die späteren stadien der sprachen dise deutung begünstigen, denn die personalendungen zeigen durchgängig den wert eines nominativs und bilden mit dem verbalstamme einen einfachen satz, in welchem wir die endung als subject und den stamm als prädicat ansehen müssen. es ist mir im höchsten grade warscheinlich, dass dis von anfang an so war, weil eine principielle umwälzung in der bedeutung der verbalformen sich schwerlich hätte vollziehen können.\*) doch sollte man

<sup>\*)</sup> Ursprünglich allerdings war wol der nominativ der person nicht so bestimmt ausgeprägt, sondern es bedeutete villeicht bhâ-ti eigentlich nur glanz-da im sinne von ein glänzender da, woraus sich dann naturgemäss die vorstellung glänzend-er entwickelte. ist dis der fall, so müssen wir von der dritten person als der grundform der conjugation ausgehen und annemen, dass die erste und zweite person später hinzugebildet wurden, eine anname, die onehin die grösste warscheinlichkeit für sich hat, da ein vollständiges schema sicherlich nicht von anfang an da war und die dritte person als die beobachtete zuerst veranlassung zur einfachen aussage gab, wärend die unterscheidung des du von er und namentlich die bezeichnung des ich weit später bedürfniss wurde (man denke nur an die ausdrucksweise der kinder, welche zu der angeredeten person und von sich

selbst für die älteste urzeit noch zweifel hegen, in dem eigentlichen leben der sprachen muss der verbalstamm als concretum und zwar als nomen agentis oder dergleichen anerkannt werden, die erklärung aus dem abstractum oder dem unpersönlichen concretum lässt sich nur auf umwegen bewirken. so ist z. b. skr. bôdha-ti = wissend-er, gája-ti =  $sigend-er, \acute{g}i'va-ti = lebend-er, kship\acute{a}-ti = werfend-er, tud\acute{a}-ti =$ stossend-er, sämmtlich von a-stämmen mit der bedeutung eines participiums, wie sie im sanskrit teils selbständig teils am ende von compositis zalreich belegt sind. abstracta auf -as und -â beruhen auf denselben a-bildungen und wo sie entsprechenden verben zu grunde zu ligen scheinen, müssen wir auf die concrete bedeutung zurückgehen: kshipá-ti = werfend-er ist keine ableitung von dem abstractum kshipá' = das werfen, sondern von kshipás = werfend und kshipa' ist eigentlich die werfende. auf dise weise finden die erste und sechste classe eine durchaus befridigende erklärung. wenn aber nicht überall ein entsprechendes nomen agentis oder adjectivum vorhanden ist, so darf dis keinen anstoss erregen, da nach der einmal fertigen schablone natürlich one weiteres neue verba gebildet werden konnten; in manchen fällen kann auch das

selbst in der dritten person sprechen). die begriffe du und ich haben sich wol überhaupt verhältnissmässig spät ausgebildet. du ist eine blosse modification der dritten person, wozu man die jetzt veralteten er sie = du und das vollständig zur zweiten person gewordene Sie vergleichen mag; die aufklärung des ich wird uns villeicht nie gelingen. in dem angehängten excurse über die personalendungen werde ich mich weiter über disen gegenstand verbreiten.

nomen verloren gegangen sein. die vierte und zehnte classe nebst den causativen und vilen denominativen verben, welche mit der silbe ja gebildet werden, stützen sich ebenfalls auf solche a-stämme. dises ju fürt auch Curtius (Das griechische Verbum, s. 291 ff.) wider auf die wurzel ja gehen zurück, doch haben seine gründe für mich nichts überzeugendes, ich glaube vilmer, dass Schleicher darin mit recht ein nominalsuffix erblickt hat, wie auch Curtius selbst im allgemeinen mer dem nominalen ursprunge der verbalstämmme das wort redet. ich finde nicht den geringsten grund bildungen wie náhjati ćôrájati anders zu fassen als ćinô'ti junâ'ti, die stämme nahja ćôraja stellen sich sogar deutlicher dar als cinu juna und die bedeutung ist mit vil grösserer sicherheit zu ermitteln. das suffix ja hat oft genug den wert, welchen wir zur erklärung der form nötig haben, wozu sollen wir da noch nach einer besonderen wurzel suchen? dasselbe bildet nomina im sinne eines participiums:  $\hat{q}\hat{a}\hat{j}\hat{a}' = qattin$  d. i. die gebärende, kanj $\hat{a}' = m\ddot{a}d$ chen d. i. die blühende, vidjâ' = wissenschaft d. i. die wissende, súrjas = sonne d. i. der glänzende, mådhurjam = süssigkeit d. i. das süssende u. a. m. die silbe ja bildet auch gerundiva mit scheinbar passiver bedeutung: jájjas = venerandus, gúhjas = celandus, bhágjas = colendus, stávjas = laudandus, der ursprüngliche sinn diser bildungen scheint mir jedoch causativ zu sein, sie sind deshalb von den vorher angefürten principiell nicht verschiden, da selbsttätigkeit und causativität nur zwei variationen der activität sind. jágjas heisst darnach eigentlich scheu hervorrufend d. i. mit beziehung auf den urheber selbst vererungswürdig. dem nomen

 $g\hat{a}j\hat{a}'$  entspricht genau das verbum  $g\hat{a}'ja-t\hat{e} = geb\ddot{a}rend-er-sich$ , dasselbe kommt aber auch in der activen bedeutung vor und dann deckt sich  $g\hat{a}'ja-t\hat{e} = geb\ddot{a}rend-sie$  vollständig mit  $g\hat{a}j\hat{a}' = die geb\ddot{a}rende$ ;  $mrij\hat{a}-t\hat{e} = aufreibend-er-sich$  stimmt ausgezeichnet zum abetr.  $mairj\hat{o} = aufreibend$  tödlich, ich weiss nicht was Curtius (a. a. o. s. 291) daran auszusetzen hat.\*) die passiva und die deponentia der vierten classe erklären sich von selbst, es könnten also nur diejenigen verba diser classe zweifel erregen, welche bei passiv-intransitiver bedeutung active endungen haben, allein wenn wir bedenken, dass nicht selten beide formen neben einander bestehen  $(n\acute{a}cjati = n\acute{a}cjat\acute{e}, d\acute{a}'jati = d\acute{a}'jat\acute{e}, r\acute{a}jjati$ 

<sup>\*)</sup> Curtius (a. a. o. s. 291) meint, dass auch αζομαι weder zu ayıos noch zu jagjas sich fügen wolle, ich glaube die erklärung ist einfach folgende: «ζομαι bedeutet scheuend-ich-mich, ayıos und jagjas sind beide causativ und heissen: scheu erregend d. i. heilig und vererungswürdig; noch deutlicher wird das verhältniss, wenn wir sagen: "ayıos = scheu einflössend und "Zouau = scheu-einflössend-ich-mir. eben so ist σιύγιος = abscheu erregend d. i. abscheulich verhasst, stávjas = rum erweckend d. i. rumwürdig lobenswert. in änlicher weise werden auch die lateinischen gerundiva aufzufassen sein: mihi scribendum est == für mich ist eine veranlassung zum schreiben vorhanden, epistola mihi scribenda est = ich habe einen brief welcher zum schreiben veranlasst, patria amanda est = das vaterland ruft liebe hervor, homo venerandus = ein mann welcher achtung einflösst etc. ich komme weiterhin im text hierauf zurück. im altbactrischen steht, wie auch Curtius hervorhebt, das verbum verezjêi-ti = wirkend-er neben verezjô - wirkend, änliche adjectiva sind avitanjô = ausbreitend, kairjô = wirkend, bairjô = tragend, çaoshjô = leuchtend, ģîvjô = lebend, jânjô = segenbringend, bâmjô - stralend u. a. m. daneben haben andere die scheinbar passive bedeutung der gerundiva: vaćahjô = preiswürdig d. i. eigentlich lob hervorrufend, ishjô = begerenswert erwünscht d. i. eigentlich verlangen erweckend etc.

= rágjatê, çúshjati = çúshjatê, kúpjati = kúpjatê, tṛpjati = tí pjatê, múhjati = múhjatê, çúdhjati = çúdhjatê, prî jati = prijatê u. a.), wenn wir berücksichtigen, dass auch sonst passiva mit activen endungen sich finden und dass auch in anderen verbalclassen oft genug die form nicht zur bedeutung stimmt, so werden wir kaum aus der passivität oder gar intransitivität mancher verba der ja-classe auf den ursprung dises ja irgend welchen schluss ziehen dürfen, zumal da auch transitive bedeutungen gar nicht selten sind (náhjati lúbhjati vídhjati krýcjati dámjati pácjati drúhjati cjáti sjáti u. a.). der umstand, dass verhältnissmässig nur wenige nominalbildungen mit ja neben verba diser art sich stellen lassen, kann natürlich gegen den nominalen ursprung der stämme nichts beweisen: nachdem das modell geschaffen war, wurden die verba selbständig und es war kein nomen mer nötig, um als zwischenform zu dienen. auf alle fälle stützen wir uns auf sichere tatsachen, wenn wir die zusammengehörigkeit der ja-stämme bei nominibus und verbis gelten lassen, auch ist begrifflich und formell so alles in ordnung, wärend es doch warlich schwer sein dürfte, die transitive bedeutung aus der wurzel ja gehen herzuleiten. wie man nun gar die causativa als composita mit gehen erklären will, das ist mir durchaus unerfindlich; freilich haben die hierher gehörigen bildungen keineswegs immer causativen sinn, aber sie bezeichnen dann doch wenigstens meist das hervorbringen oder documentiren von dem, was der stamm besagt, und auch dazu passt das gehen ser schlecht. selbsttätigkeit und causativität gehen auch hier hand in hand. mit recht vertritt Curtius (a. a. o. s. 332) die ansicht, dass die verbalformen mit aja auf a-stämme zurück zu füren und denen mit blossem ja gleich zu stellen seien, so dass wir côrá-ja-ti vêdá-ja-ti dêvá-ja-ti kshamá-ja-ti zu teilen haben wie namas-jú-ti tapas-já-ti. ich lege allen disen verben nomina agentis oder adjectiva mit aja ja zu grunde. bei namas-já-ti tapas-já-ti gebietet sich das von selbst, da z. b. neben tapas-já-ti tatsächlich ein adjectivum tapas-jà-s existirt und andere bildungen diser art wie jaçasjà-s rahas-jà-s: tápas ist busse, also tapas-jà-s = büssend und tapas-já-ti == büssend-er, eine einfachere und natürlichere erklärung lässt sich gar nicht finden. eben so ist z. b. zu bhêdá-ja-ti ein adjectivum bhêdá-ja-s oder bhêda-já-s vorauszusetzen, dessen substantivirtes femininum im periphrastischen perfectum bhêdajâm ćakâra (babhûva, âsa) erhalten ist.\*) die bedeutung entwickelte sich wie bei tapas-jà-s: bhédas heisst das spalten und der spalt, also ist bhêdajás = einen spalt machend oder einfach spaltend und demnach bhêdá-ja-ti = spaltend-er, das femininum bhêdajâ' wurde für das perfectum substantivirt, wie auch z. b. von rahasjàs geheim das neutrum rahasjàm gleichbedeutend mit

<sup>\*)</sup> Grassmann (Zeitschrift f. vgl. Sprachf. XI, 82) macht zwar den versuch, auch dise bildungen als composita mit einem abstractum  $aj\hat{a}$  darzustellen, aber nach seiner eignen meinung ligt die bedeutung unsrer verbalformen nicht in der wurzel i, sondern "in der durch vokalsteigerung ausgedrückten hervorhebung des begriffs der hauptwurzel", denn der begriff der wurzel i "verhält sich indifferent gegen intransitive und transitive, gegen passive und kausale bedeutung". wozu in aller welt brauchen wir dann dises gehen? betrachten wir ja als ein erweiterndes nominalsuffix, so ist alles in ordnung. das zusammentreffen von  $tapas-j\hat{a}-ti$  mit  $tapas-j\hat{a}-s$  und die existenz andrer adjectiva diser art kann doch kaum einen zweifel bestehen lassen.

dem grundwort ráhas gebraucht wird; bốdhas = das wissen, also bôdhajás = wissen hervorrufend d. i. belerend unterrichtend und bôdhája-ti = belerend-er; nâças = das verderben, also nâçajás = verderben bringend und nâçája-ti = verderben-bringend-er. bei den eigentlichen causativis könnte man auch die concrete bedeutung zu grunde legen: vêdás = wissend, also vêdajás = wissend machend = certiorem faciens, aber dise deutung würde in den meisten fällen ser gezwungen, in vilen fällen ganz unmöglich\*) sein, deshalb

<sup>\*)</sup> Unmöglich ist das concretum z. b. gleich bei c'ôrajáti trotz côrás der dieb, wir müssen ein gleichlautendes abstractum raub voraussetzen, wovon c'ôrajás = raubend und weiter c'ôrája-ti = raubend-er. ein wirkliches causativum ist pâtájati: pâ'tas = der fall, also pâtajás = einen fall machend d. i. selbsttätig fallend aber als causativum fallen lassend und pâtája-ti = fallen-lassend-er. man kann sich den nominalen ursprung des ja noch besonders deutlich machen, wenn man die stämme mit irgend einem adjectivsuffix verdeutscht:  $n\hat{a}_{c}\hat{a}_{j}a$ -ti = verderblich-er,  $\hat{c}_{o}\hat{a}_{j}a$ -ti = diebisch-er, dêvája-ti = göttisch-er (vgl. abgöttisch) d. i. er dient den göttern oder er verert die götter, kshamája-ti = geduldig-er, amitrája-ti = feindlich-er. es gibt adjectiva mit ja, welche die zugehörigkeit oder überhaupt irgend eine beziehung zum stammworte bezeichnen, z. b. dívjas = himmlisch, cúnjas = hündisch, gávjas oder gavjás = kühisch, auf solche adjectiva sind diejenigen denominativa zurück zu füren, welche die handlungsweise kennzeichnen oder den wunsch nach etwas ausdrücken oder dergleichen, so ist patíjá-ti = herrisch-er gebieterisch-er d. i. er handelt wie ein gebieter, kavîjá-ti = dichterisch-er d. i. er spilt den dichter oder er möchte gern ein dichter sein, gavjá-ti = kühisch-er d. i. er liebt die kühe oder er wünscht sich kühe. andere sind in causativem oder permissivem sinne zu fassen, indem das subject an einem object eine handlungsweise hervorruft oder duldet, so kann z. b. patnîjá-ti heissen: sie spilt die herrin, aber parićarikâm patnîjáti bedeutet: er lässt die dienerin die herrin spilen d. i. er stellt die dienerin der herrin gleich oder er behandelt sie als herrin; eben so ist putrîjáti çíshjam = er lässt den schüler son

gehe ich der einheit wegen überall von dem abstractum aus, welches nirgends schwirigkeiten macht, auch hat eine

sein d. i. er betrachtet und behandelt den schüler als seinen son; prâsâdîjáti kutjá'm bhikshús --- der bettler lässt die hütte einen palast vorstellen d. i. er betrachtet seine hütte als palast oder er fült sich in seiner hütte wie in einem nalaste. diejenigen denominativa, welche eine selbsttätigkeit d. h. die eigne handlungsweise des subjects bezeichnen, werden daher meist mit medialen endungen gebraucht z. b. râg'âjá-tê = königlich-er d. i. er handelt wie ein könig zum unterschide von  $r\hat{a}\hat{q}\hat{i}j\hat{a}$ -ti = er behandelt wie einen könig. die bildungen mit ija berüren sich one zweifel mit den patronymicis und adjectivis auf îjas z. b. svâsrî jas bhrâtrî jas açvî jas parvatî jas, welche wie die auf jas irgend eine beziehung zum stammwort ausdrücken. ser lerreich für die beurteilung der denominativa des verlangens ist das lateinische uxorius = der gattin ser ergeben, die gattin ser liebend (Virg. Aen. 4, 266; Hor. Od. I, 2, 20); dem genau entsprechend ist patijá-ti = gattenliebend-sie d. i. sie wünscht einen gatten und änlich sutîjá-ti = sonliebend-er oder tochterliebend-er d. i. er wünscht sich einen son oder eine tochter. endlich erinnere ich noch an die im neuhochdeutschen so zalreich gewordenen verba auf igen wie schädigen züchtigen bändigen kündigen huldigen behändigen begnadigen usw., verhältnissmässig selten haben sie adjectiva auf ig neben sich wie mässigen = mässig, einigen = einig, würdigen = würdig, die verba sind durchaus selbständig geworden und bedürfen nicht mer der adjectivischen zwischenform, trotzdem wird es niemandem einfallen den nominalen ursprung des ig zu bezweifeln. ich glaube so mein festhalten an der ansicht Schleichers hinlänglich begründet zu haben und halte es nicht für nötig die in rede stehenden bildungen durch alle sprachen zu verfolgen. ich will nicht in abrede stellen, dass in letzter instanz villeicht das suffix ja mit dem verbum ja mi zusammenhängt, denn auch  $j\hat{a}'$ -ti = gehend-er geht nach meiner auffassung auf einen nominalstamm zurück wie alle - nur scheinbaren — verbalwurzeln. allein die nomina mit ja sind dann eben so alt wie das verbum und die ja-verba verdanken ire existenz nicht dem letzteren, sondern dem älteren nomen. Schleicher legt dem suffix ja das pronomen jás zu grunde, was eben so gut möglich ist, eine sichere entscheidung kann nicht getroffen werden.

solche anname bei bildungen, welche offenbar nicht mer der frühesten sprachperiode angehören, nicht das geringste bedenken, nur muss man nicht glauben wollen, dass jedes der hierher gehörigen verba alle zwischenstufen durchgemacht habe.

Mit übergehung der übrigen sprachen wende ich mich gleich zum gotischen, dessen drei classen der abgeleiteten verba von den meisten nur als verschidenartige gestaltungen des skr. aja angesehen werden. ich habe mich schon dagegen ausgesprochen (Das schwache präteritum, s. 73 ff.) und sehe mich veranlasst, meinen widerspruch hier zu erneuern und näher zu begründen. ich leugne zunächst jede berechtigung, die präsentia bidjan frabjan hafjan hlahjan gaskapjan skabjan vahsjan anders aufzufassen als die schwachen verba der ersten conjugation, da die flexion genau dieselbe ist: bidja bidjis bidjib bidjam bidjib bidjand bidjau usw. unterscheiden sich in nichts von nasja nasjis nasjib nasjam nasjib nasjand nasjau usw., die imperativformen bidei bidjib sind dieselben wie nasei nasjib und das langsilbige vahsjan bildet vahseip (Eph. 2, 21) nach art der langsilbigen schwachen verba. das starke präteritum jener verba beweist gar nichts, denn das präsens ist von demselben durchaus unabhängig, wie aus den urverwanten sprachen und namentlich aus dem sanskrit deutlich hervorgeht, wo verschidene verba in den specialtemporibus mereren classen angehören, im perfectum jedoch und in den übrigen allgemeinen formen nur den wurzelstamm zeigen; die classeneigentümlichkeiten gelten eben nur im präsens imperfectum imperativ und potentialis. so stehen im präsens z. b. caknômi und cákjâmi strnômi und stṛṇâmi stabhnômi und stabhnâmi neben einander, im perfectum gelten nur çaçâka tastâra tastâmbha one jedes classenzeichen. man stellt bidjan haf jan vahsjan usw. zur vierten verbalclasse des sanskrit, die verba der ersten schwachen conjugation dagegen zur zehnten classe resp. zu den causativen, ich vergleiche alle gotischen ja-verba mit der vierten classe, weil die trennung ungerechtfertigt ist und die zehnte classe für die ai-verba vorbehalten bleiben muss. die germanischen grundformen von bidjan vahsjan sowol wie nasjan sôkjan hatten vor dem j ein i, das kann keinem zweifel unterligen\*), im tibrigen aber

<sup>\*)</sup> Massgebend für die grundformen nasijan sôkijan sind die imperative nasei sôkei, für welche ich (Präteritum s. 74) die vorstufen nasij sôkij aufgestellt habe; es sind auf gotischem boden die allein möglichen, weil die II. sg. des imperativs nirgends mer die spur einer endung zeigt, weder im starken nim, noch in den schwachen habai salbô. Scherer (zur Gesch. d. d. Sprache, s. 179 f.) hat die imperative nasei sandei eben so erklärt, nur geht er noch über die gotische stufe hinaus und setzt nasija sandija an, welche zuerst das auslautende a verloren und dann zu nasei sandei wurden. "merkwürdig" sind übrigens die formen nur, wenn man wie Scherer das angeblich ursprüngliche aja erst zu ija und dann zu ia (ja) werden lässt, weil dann die imperative dem theoretischen schema sich nicht fügen: geht man aber von dem einzig richtigen grundsatze aus, dass nasei zu nim stimmen muss wie nasj-ih zu nim-ih, so ergibt sich nasij von selbst, da ein blosses nasj nur nasi hätte werden können, wärend ij vor folgendem consonanten (freis für frijs, uskeinan für uskijnan), also wol auch im auslaut ganz naturgemäss in ei überging. steht nasei für nasij, so muss auch sõkei auf sôkij zurückgehen und dann finden wir die allein befridigende aufklärung über das verhältniss von nasjib und sôkeib. mag man für beide dieselbe grundform jib oder mit Scherer (a. a. o. s. 179) iip voraussetzen, in beiden fällen bleibt es unbegreiflich, wie die formen aus einander gehen konnten;

unterschid sich das präsens derselben in nichts von dem der starken verba, deshalb leugne ich in zweiter linie die möglichkeit, die flexion von bidj-a nasj-a als principiell ver-

reconstruirt man aber mit hülfe von nasij und sôkij die grundformen nasijib und sôkijib, so erkennt man sofort die möglichkeit der doppelform und den weg irer entstehung. warum wurde aber nasijih zu nas'jih nasjih und sôkijih zu sôkij'h sôkeih? man denkt unwillkürlich an die behandlung mersilbiger endungen im mittelhochdeutschen, wo von kurzen stämmen rigelet sigelet segenet d. i. rig'let sig'let seg'net regel sind, dagegen von langsilbigen klingelt zwîvelt wâfent d. i. klingel't zwîvel't wâfen't. nach den altdeutschen betonungsgesetzen hatte in rigelèt sigelèt ségenèt von den beiden unbetonten silben die zweite den nebenton, in klingèlet zwîvèlet wâ'fènet fiel der nebenton auf die erste, darum erhalten wir ganz naturgemäss rig'let sig'let seg'net und klingel't zwîvel't wâfen't, dasselbe gesetz wird in násiñb und số kijib gewirkt haben, denn es muss in der natur der sprache begründet sein: das rhythmische grundschema ist '-', wofür wol '-' (klingèlet zwî'-fèlet wâ'-fènet und darnach sô'-kijib) oder 🖒 🗢 🖂 (rige-lèt sége-nèt und darnach nási-jìp), nicht aber - \ (wa'fenèt und số ki-jìp) oder  $\sim [\sim] \sim (ri$ -gèlet und ná-sijip) eintreten konnte. nasij sôkij wurden natürlich gleichmässig zu nasei sôkei und formen wie sôkijan sôkija sôkijam sôkijand konnten ir für die flexion vil bedeutungsvolleres a nicht verlieren, sie mussten deshalb denselben weg gehen wie nasijan nasija nasijam nasijand. als späte nachklänge des alten nasijan haben auch formen wie nerigen cherigen werigen u. ä. nichts auffallendes mer. aus altem ij erklären sich ferner von selbst die abstracta auf eins, welche one unterschid von langen und kurzen stämmen gebildet werden: sowol daupeins von daupjan wie lageins von lagjan gehen auf eine grundform mit ij-ns zurück, sie stehen weder für daupjans lagjans noch für daupjins lagjins, denn das fragliche n-suffix wird unmittelbar an den stamm gehängt, wie anabus-ns usbeis-ns andaviz-ns taik-ns sôk-ns sowie bauai-ns libai-ns la pô-ns salbô-ns deutlich zeigen, deshalb sind daupij-ns laqij-ns die einzig möglichen vorstufen von daupei-ns lagei-ns. auf disem wege wird wol noch manches andre gotische ei klar werden, doch überlasse ich dis einer späteren selbständigen erörterung.

schiden von nim-a darzustellen. was nun den ursprung des j oder älteren ij betrifft, so erkläre ich es wie das ja der besprochenen verba des sanskrit als ursprünglich nominal und stütze mich dabei auf die sichersten tatsachen innerhalb des gotischen. von haurn kommen in durchaus übereinstimmender bedeutung haurnja - hornbläser und haurnjan = hornblasen, es ist also unzweifelhaft haurnei-b = hornbläser-er oder hornblasend-er; eben so timrja = zimmermann und timrei-b = zimmermann-cr oder zimmernd-er (timrjan steht absolut Luc. 14, 30; 17, 28), sipôneis = schüler und sipônei-b = schüler-er, faura-mableis = vorsprecher und mablei-b = sprechend-er, gamainja = teilnemer und gamainei-b = teilnemend-er, mana-maurbrja = männermörder und maur prei-p == mordend-er (absolut Mt. 5, 21; Mc. 10, 19; Luc. 18, 20; Röm. 13, 9; mit a c c. 1 Tim. 1, 9). ausser disen ganz eclatanten begegnungen gibt es noch eine anzal andrer fälle, wo nomina und verba denselben stamm zeigen, man vergleiche besonders sigljô = das sigelnde d. i. das sigel mit siglei-b = sigelnd-er, vrakja = die verfolgende d. i. die verfolgung mit vrakji-b --- verfolgender, sulja oder sulj $\hat{o} = die sole^*$ ) mit gasulji- $\hat{p} = gr$ ündend-er.

<sup>\*)</sup> Manche halten sulja für ein lenwort aus dem lat. solea, aber one zwingenden grund, die wörter sind nur urverwant. sulja ist jedoch nicht, wie Weigand meint, aus dem verbum gasuljan abgeleitet, sondern beide sind schwesterformen von einem verlorenen stammwort suls oder sul = grund boden (vgl. lat. solum), zu welchem ein adjectivum suljis = grundgebend gründend gehörte; daher das verbum gasulji-p = gründend-er, wärend das femininum sulja (oder suljö) = die grundgebende einen gegenstand bezeichnet, auf dem man stehen und gehen kann. in änlicher

ferner stimmt haili (in un-haili pl. un-hailja) = das heilende\*) zu hailei-\$\bar{p}\$ = heilend-er, andbahti = das dienende\*\*) zu andbahtei-\$\bar{p}\$ = dienend-er, gavaurki = das wirkende zu vaurkei-\$\bar{p}\$ = wirkend-er, gavair\$\bar{p}\$i = das versönende d. i. der fride zu gagavair\$\bar{p}\$ei-\$\bar{p}\$ = versönend-er u. a. m. es ist nicht zu ktin hier starke oder schwache ja-masculina vorauszusetzen, um aus inen die verba zu erklären, vrakja andbahtja vaurkja ergeben sich onehin aus alts. wrekkio alts. ambahteo ahd. wurch(i)o; tiberhaupt waren derartige bildungen der altgermanischen zeit so geläufig, dass sie ser gut die quelle

weise ist sauls ahd. sûl = säule ein gegenstand, welcher einen halt oder eine stütze gibt, man denke nur an die wendungen: festen boden haben, den boden unter den füssen verlieren u. ä.

<sup>\*)</sup> Das adjectivum hails hat wie das nhd. gesund die doppelte bedeutung sich wolbefindend und heilsam d. i. wolbefinden hervorrufend, das abgeleitete haileis, dessen substantivirtes neutrum haili in dem compositum un-haili vorligt, hat die zweite causative, denn un-haili lässt sich nur fassen als das krankmachende, demnach ist haili = das heilende, das gesundmachende und enthält begrifflich wie formell den nominalstamm zu hailei-p = heilend-er.

<sup>\*\*)</sup> Das abgeleitete neutrum andbahti heisst eigentlich das dienende d. i. das was zu irgend etwas dient oder nützt, die dienstleistung; dann aber ist es auch das amt im heutigen sinne des wortes und so lässt es sich nur causativ fassen als das was dienen macht oder zu dienen gibt. das verbum gehört zur selbsttätigen bedeutung: andbahtei-p = dienend-er oder dienstleistend-er mit einem dativ der person (z. b. Mt. 8, 15; Joh. 12, 26) oder absolut (Mc. 10, 45), in freierer weise ist andbahtips = διακονούμενος und διακονηθείε (2 Cor. 3, 3; 8, 19. 20). — Auch gavaurki ist zunächst das wirkende, das wirksame, das nützliche z. b. Phil. 1, 21: mis ist gasviltän gavaurki = mir ist sterben etwas nützliches, dann aber auch das geschäft (2 Tim. 2, 4: dugavindip sik gavaurkjam pizôs aldais = er verwickelt sich in die geschäfte des lebens) und so heisst gavaurki nicht mer das wirkende, sondern in causati-

einer besonderen verbalclasse werden konnten.\*) von interesse sind auch noch die adjectiva mit ursprünglichen i- und u-stämmen, welche zu ja-stämmen erweitert sind und in disen formen zu den entsprechenden ja-verben stimmen: manvjan = manvjata (Mc. 14, 15) neben manvus (2 Cor. 12, 14) manvu (Luc. 14, 17), paursjan = paursjana (Mc. 11, 20) neben paursus (Luc. 6, 6), tulgjan = tulgjai (1 Cor. 15, 58) neben tulgus (2 Tim. 2, 19), hrainjan & hrainjai (Joh. 13, 11) neben hrains (Mt. 8, 3) hrain (Mt. 8, 3), gamainjan =

vem sinne das was zu wirken, zu schaffen gibt, woraus leicht die scheinbar passive bedeutung: das zu schaffende, das zu besorgende sich entwickelt.

<sup>\*)</sup> Das material zu beiden bildungen, das fuffix ja, stammt natürlich aus der indogermanischen zeit, auch sind unzweifelhaft damals schon derartige verba im gebrauch gewesen, aber die einzelnen sprachen sind in der ferneren verwendung und gestaltung so ser ire eignen wege gegangen, dass sich kaum ein germanisches ja-verbum sicher mit dem einer anderen sprache direct identificiren lässt. so scheint das got. vahsja dem abetr. ukhshja gleich zu stehen, aber neben letzterem gilt z. b. auch vakhshat in übereinstimmung mit skr. ávakshat, es ist deshalb warscheinlicher, dass gotisch und altbactrisch hier zufällig zusammentreffen, denn in diser sprache finden wir noch andere selbständige javerba wie gaidhjêmi neben skr. gadami, ufjêmi neben skr. vapami, juájžiti neben skr. junákti. wie weit die gotischen verba mit den slavischen auf iti identisch sind, das ist noch keineswegs genügend nachgewisen, obwol z. b. satjan und saditi sich nahe zu berüren scheinen. man hält zwar beide direct zum skr. sâdájâmi, aber damit ist für die aufklärung nichts gewonnen, denn die zusammenstellung ist und bleibt nur eine hypothese, da alle drei formen innerhalb der eignen sprache ser wol erklärlich sind, also eben so gut selbständig und unabhängig von einander entstanden sein können. deshalb begnügen wir uns besser mit dem bewusstsein, dass wir verwante bildungen vor uns haben, one uns auf ursprüngliche identität zu steifen.

gamainjaim (Mc. 7, 2) neben gamains (Röm. 11, 17) gamain (Röm. 14, 14), brûkjan = unbrûkjai (Luc. 17, 10) neben brûks (1 Tim. 4, 8) brûk (1 Cor. 10, 33), galaugnjan = analaugnjôna (1 Cor. 14, 25) neben analaugn (Mc. 4, 22).\*)

<sup>\*)</sup> Es ist eine eigentümliche erscheinung, dass dise adjectivischen i- und u-stämme erweiterte formen mit ja zeigen, wie sind dieselben zu erklären? Ebel (Kuhn's Zeitschrift V. s. 309) und Scherer (Zur Geschichte, s. 406) erklären die formen hrainjamma gamainjaim unbrûkjai manvjata Þaursjana u. ä. nach dem vorgange Bopp's als wirkliche zusammensetzungen mit den pronominalformen -jamma -jaim -jai -jata -jana, auch Leo Meyer (Die gothische Sprache, s. 349) hält jetzt dise deutung für warscheinlicher (wenigstens bei den u-stämmen), wärend er früher (Ueber die Flexion der Adjectiva im Deutschen, s. 29 ff.) Bopp gegenüber in abrede stellte, dass in dem j der angefürten formen der betreffende pronominalstamm zu suchen sei, die genitivform unhrainjaizê (Mc. 6, 7) genügt, um die unrichtigkeit der Bopp'schen ansicht für die i-stämme zu erweisen, sie stimmt zu niujaizôs (2 Cor. 3, 6) und frijaizôs (Gal. 4, 30. 31) und zeigt, dass wir hrainj-aizê wie niuj-aizôs, also auch hrainj-amma wie niuj-amma zu teilen haben. leider felen uns die belege für die u-stämme, ich bin überzeugt, dass sie manvjaizê paursjaizôs lauten würden, denn das j halte ich für ein ableitendes wie in laushand-j-an (Mc. 12, 3). wie aber ist das verhältniss von hrains hrain manvus manvu zu hrainjamma manvjata aufzufassen? Leo Meyer (Die gothische Sprache, s. 358) hält die nominative brûks hrains gamains etc. für verkürzt aus brûkeis hraineis gamaineis, indem er aus dem compositum hrainja-hairts den schluss zieht, dass wir in hrains und änlichen wörtern grundformen auf ja zu suchen hätten. vor diser anname hätten schon die weiblichen nominative brûks (2 Tim. 4, 8; Skeir. 43) sêls (1 Cor. 13, 4) skeirs (Skeir. 43) bewaren müssen, sie beweisen deutlich, dass wir mit i-stämmen zu tun haben, denn von ja-stämmen würden die formen brûki sêli skeiri lauten wie vôpi (2 Cor. 2, 15); auch die neutra brûk (1 Cor. 10, 33; 2 Tim. 2, 21) hrain (Mt. 8, 3; Tit. 1, 15; Skeir. 42) gamain (Röm. 14,14) unsêl (Mt. 6, 23; Mc. 7,22) u. ä. neben fairni (Luc. 5, 39) und vilpi (Mc. 1, 6 glosse) protestiren gegen die ansetzung von ja-stämmen. übrigens kann auch das

ferner vergleiche man ananiujan mit niujis niuja-satīps, viljan mit vilja gaviljis, frapjan mit grindafrapjans (1 Thess. 5, 14) samafrapjai (Phil. 2, 2) frapja-marzeins (Gal. 6, 3), augjan mit andaugjô u. ä. überall finden wir den natürlichsten zusammenhang zwischen nomen und verbum, und wenn auch

compositum hrainja-hairts nur beweisen, dass der stamm hrainizu hrainja- erweitert worden ist, wärend in hardu-hairtei der alte u-stamm bewart wurde. ich halte im gegensatz zu Leo Meyer den nominativ niujis (1 Cor. 5, 7) für eine jüngere angleichung an niujata niujamma u. ä. und glaube, dass in älterer zeit nius niu bestand, indem ich mich auf niu-klahs niu-klahei neben niuiasatibs stütze. neben nius niu entstand die abgeleitete schwache form niuja niujô, dise wirkte dann zunächst auf die pronominalen formen der starken flexion und rief niujata niujamma niujaizôs niujai etc. hervor, endlich wurden auch die vorauszusetzenden nius nivis durch das an das übrige schema angeglichene niujis verdrängt. der letzte schritt ist bei hrains gamains brûks usw. unterbliben, aber die pronominalen formen haben sich an die schwachen hrainja hrainjô gamainja gamainjô angelent, denn hier gelten durchgängig ja-formen, wie sie sich aus ursprünglichen i-stämmen kaum anders entwickeln konnten. es war natürlich, dass aus hraini- ein schwaches hraini-ja hrainja hervorging, es war aber auch eben so natürlich, dass dises hrainja später, als die substantivischen formen durch die pronominalen beseitigt wurden, auf die letzteren sein j übertrug, denn wie neben blinda blindô ein blindamma musste notwendig neben hrainja hrainjô ein hrainjamma, neben niuja niujô ein niujamma, neben hardja hardjô manvja manvjô ein hardjamma manvjata entstehen. ich gehe hierbei von der voraussetzung aus, dass die schwache adjectivflexion, welche mit der substantivischen identisch ist. längst vorhanden war, als die starke flexion ebenfalls noch durchgängig substantivisch war, ich neme ferner an, dass die i- und u-stämme in der schwachen flexion schon zusammengefallen waren (hrainja hrainj $\hat{o} = hardja hardj\hat{o}$ ), als in der starken z. b. hrains hrain hrainim und manvus manvu manvum noch geschiden wurden, so erklärt sich das j in hrainjamma manviata auf die einfachste weise und damit stellen sich dise formen

zuweilen auf den ersten blick die bedeutungen aus einander zu gehen scheinen, so ergibt sich doch leicht das richtige verständniss, wir müssen nur im auge behalten, dass häufig ein wechsel der bedeutungen statt findet, dass nicht selten subjectivität und causativität in denselben wörtern neben einander stehen. zu anderen verben ergänzen sich die nomina von selbst, so z. b. arbaideis oder arbaidja zu arbaidjan von arbaids wie -dêdja von -dêds, anamahteis oder anamahtja zu anamahtjan von anamahts, selbstverständlich konnten aber auch direct neue verba mit ja von jedem stamme gebildet werden, nachdem einmal das muster geschaffen war. ich brauche kaum noch zu bemerken, dass also nach meiner auffassung zwischen gibi-b = gebend-erund timrei-b = zimmernd-er kein anderer unterschid gilt als zwischen daura-vard-s and-baht-s und hairdei-s fauramablei-s oder zwischen faura-gagga ga-sinba vaurstva und faura-gaggia ga-sinbja vaurstvja, auch stehen in der tat z. b.

ganz natürlich auf eine stufe mit blindamma blindata. dass aber die u-stämme in der tat die schwache form mit ja bildeten, zeigt uns der schwache acc. sing. laus-handjan (Mc. 12, 3), wir dürfen darnach mit sicherheit hardja hardjô ansetzen, welche auch noch durch die abgeleiteten verba gahardjan manvjan tulgjan paursjan kaurjan gaaggvjan usagljan bestätigt werden. es hat eben unzweifelhaft schon ser früh eine anlenung der u-stämme an die i-stämme statt gefunden, in folge dessen sind erstere nach und nach vollständig zu den letzteren übergetreten und haben mit inen die ja-formen angenommen. sûts (1 Tim. 3, 3) documentirt sich im gotischen noch als einfacher i-stamm, dagegen zeigen ahd. suozi alts. swôti ags. swête das völlige durchdringen des ja-stammes. hardus aggvus sind im gotischen noch spuren der u-stämme, ahd. harti (herti) engi alts. engi ags. enge sind jastämme geworden, alts. hard ags heard dagegen haben sich den a-stämmen angeschlossen,

vilva = räuber und faura-gagga = vor-gänger zu den verbalformen vilvi-b = räuber-er und faura-gaggi-b = vor-gängerer genau in demselben verhältniss wie timrja zu timrei-p oder maurþrja zu maurþrei-þ. nach alle dem stelle ich unbedenklich die behauptung auf: das präsens der schwachen verba erster conjugation ist principiell identisch mit dem präsens der starken verba und unterscheidet sich von dem letzteren nur dadurch, dass ihm ein durch ja erweiterter nominalstamm zu grunde ligt. wie steht es nun aber mit dem präteritum der starken verba? auch dises muss auf nominalstämmen beruhen, welche ja tatsächlich oft genug vorhanden sind, sowol mit dem ablaut des singularis als mit dem des pluralis. das umgekerte verhältniss, das entnemen von nominalstämmen aus dem verbum, muss als ganz unnatürlich zurück gewisen werden. wohin wir auch blicken im leben der einzelnen sprachen, überall sehen wir neue verba aus nominibus hervorgehen, wo aber ein neues nomen an ein verbum sich anzuschliessen scheint, da geschiht es durch anfügung eines suffixes, auch ist dann das nomen keine ableitung von dem verbum, sondern von dem disem verbum zu grunde ligenden nominalstamme.\*) eben so

<sup>\*)</sup> Diser auffassung scheinen auf den ersten blick namentlich die participia entgegen zu stehen, da sie doch nominalformen des verbums sind, indessen darf man nicht vergessen, dass die verbalformen nur composita von stamm und endung sind: sobald man die endung abstreicht, bleibt eben nur der stamm und diser kann nichts anderes sein als ein nomen one flexion. nemen wir z. b. von fer-t = tragend-er das t weg, so behalten wir fer = tragend, wie es in signi-fer = fane-tragend noch deutlich vorligt. die t-participia bringt man am besten mit dem ablativ in ver-

stützen sich die schwachen verba der ersten classe, welche den singularablaut des präteritums haben, ursprünglich nicht auf dises präteritum, sondern auf das darin enthaltene

bindung, als dessen ursprüngliche endung ein t anzusetzen ist. ser interessant und instructiv hierfür sind lateinische bildungen wie nasûtus cornûtus barbâtus togâtus aurîtus pellîtus, man übersetze z. b. nasût-us sowol mit-nase-er als auch benast-er und man wird sich überzeugen, wie nahe ablativ und participium begrifflich an einander ligen, mag man nun das participium als einen flectirten ablativ oder den ablativ als ein erstarrtes participium betrachten. ich neige mich mer der letzteren auffassung zu, doch mögen beide auf eine uns nicht mer recht verständliche demonstrative grundanschauung zurückgehen:  $nas\hat{u}-t = nase$ da, woraus sich dann in folge verschidenartiger syntactischer verwendung die ablativische und die participiale bedeutung entwickelten; selbstverständlich musste nun später das participium die nach bedürfniss wechselnden endungen annemen und erhielt so eine vollständige flexion, wärend die grundform als casus erstarrte. in änlicher weise mag das participium auf nt zu erklären sein, so dass z. b. aman-t = lieben-d heissen würde: liebenda oder mit-lieben und aman-(t)-s = lieben-d-er d. i. mit-lieben-er; darnach unterschide sich also das nt-participium von dem t-participium nur durch eine n-erweiterung des stammes. mir scheint überhaupt der engste zusammenhang zwischen wortbildung und nominalflexion zu bestehen, doch kann ich hier nicht weiter auf dise wichtige frage eingehen. wenn man das verhältniss der participia zum verbum richtig beurteilen will, so darf man nicht aus den augen verlieren, dass dieselben ursprünglich offenbar selbständige nominalbildungen waren und erst mit der zeit integrirende bestandteile der verbalflexion geworden sind. darum gehen auch die t-participia vilfach iren eignen weg, so in der ersten classe der schwachen verba, wie im gotischen noch deutlich zu erkennen ist. zu niujan taujan stôjan sind die participia nicht niujabs taujabs stôjabs, wie sie nach der bisherigen theorie unzweifelhaft lauten müssten, sondern nivibs (ananividin Col. 3, 10) tavibs (praet. tavida) stauibs (praet. stauida); nivips ist eben nicht von dem erweiterten präsensstamme niujagebildet, sondern von dem älteren niu- (niv-), welcher in niunomen: tamjan ist nicht vom präteritum tam, es ist von dem adjectivum tams (ags. tam altn. tamr ahd. zam) abgeleitet, hnaivjan von hnaivs und nicht von hnaiv, lausjan vom adjectivum laus, bilaibjan von laiba usw. ich sage "ursprünglich", denn es fällt mir natürlich nicht ein zu leugnen, dass später nach der einmal vorhandenen analogie wirklich aus dem präteritum neue verba abgeleitet werden konnten, doch wird es kaum möglich sein, in allen einzelnen fällen die wirkung der analogie oder das ursprüngliche princip mit sicherheit nachzuweisen.\*)

klahs erhalten ist, niujaps oder niujips wäre unverändert gebliben wie niuja-satips niujipa und die passivform ananiujada (2 Cor. 4, 16). auch bei lagjan und sôkjan ist es durchaus unerfindlich, warum lagjada lagjaps sôkjada sôkjaps nicht unversert gebliben sein sollten, deshalb vermutete schon Scherer (Zur Geschichte, s. 183), dass präteritum und participium von arbaidjan nicht auf dem abgeleiteten arbaidija, sondern auf dem einfacheren arbaidi- beruhe. ich komme auf dise participia an einer anderen stelle zuriick.

<sup>\*)</sup> Es würde mich zu weit füren, wenn ich auch die schwachen ai- und ô-verba näher besprechen wollte; ein nomen agentis muss inen zu grunde ligen und dises ist bei der ô-classe, wie ich glaube, nicht schwer zu finden. dieselbe geht vilfach auf weibliche a-stämme zurück, als deren ursprünglicher vocal ô gelten muss, so dass hier der ausgangspunct der ô-verba zu suchen sein wird. dailjan arbaidjan stehen für dailijan arbaidijan und schliessen sich an die stämme daili- arbaidi- ganz natürlich an, wir werden daher in substantiven diser art den ursprung der ersten classe suchen und daili-jan arbaidi-jan ansetzen. in änlicher weise gingen aus den alten ô-stämmen verba auf ô-jan hervor: war idreigô == reue, so wurde idreigô-ja = reuig oder bereuend und idreigôji-p = reuig-er oder bereuend-er. im gotischen ist freilich von dem ableitenden ja (ji) keine spur mer vorhanden, wol aber in den verwanten sprachen, namentlich im altsächsischen, wo infinitive wie fragoian skawoian öfter begegnen, auch folgoiad

Nach diser abschweifung über die principielle bedeutung der verbalformen kere ich zur begegnung von transitivität und intransitivität sowie von activität und passivi-

(Hel. 2429 M. C.) tholoie (Hel. 4797 M. C.) u. a. es kann nach meiner ansicht keinem zweifel unterligen, dass wir hier nicht jüngere weiterbildungen, sondern reste der alten volleren form vor uns haben, da auch auf hochdeutschem gebiet im conjunctiv zalreiche analoga belegt sind. es ist durchaus unwarscheinlich, dass derartige formen unabhängig von einander in zwei sprachgebieten entstanden sein sollten, da eine veranlassung hierzu gar nicht zu entdecken ist. dass die gotischen conjunctivformen auf contraction beruhen wird niemand in frage ziehen, also ist es gewiss nicht zu kün die nicht contrahirten formen jüngerer dialecte für vollständigere repräsentanten des ursprünglichen zu halten und demgemäss auch ir j (i, g) als ein altes und wolberechtigtes anzuerkennen. wenn wir alts. tholoian als ursprünglich gelten lassen, so begreifen wir sofort, wie tholon und tholian daneben sich entwickeln konnten, wir begreifen, wie im angelsächsischen dise classe im präsens an die erste sich anschliessen konnte, so dass nur noch geringe unterschide bestehen. - Ueber die ai-verba ist schwer eine entscheidung zu treffen, da hier auf germanischem boden keine sichere analyse mer gefunden werden kann, freilich weisen die conjunctivformen wie habee und habeie in den Notker'schen schriften auf eine änliche verkürzung wie bei der ô-classe, aber der gotische conjunctiv zeigt ein ganz anderes verhalten: wärend bei salbô salbôs salbô usw. das ô die moduselemente verschlungen hat, sehen wir in habau habais habai usw. vilmer das kennzeichen der classe verschwinden. wie ist das zu erklären? ahd. habeês (habeiês) würde got. habaais (habajais) voraussetzen, daraus wurde durch contraction habâis oder durch elision hab'ais. dass ein ableitendes j vorhanden war, wird auch durch den imperativ habai für habaj und durch habaida habaibs bestätigt. über die quantität des aj ist schwer zu urteilen, im ahd. conjunctiv ist es sicher kurz, denn bei Notker heisst es immer habee habeêst habee habeên habeên, für die II. pl. habe ich keinen beleg zur hand, aber sie ist natürlich habeênt; das vereinzelte niûmêien (iubilemus, Ps. 342a) ist wertlos, da es für niumoien steht und also kein ê haben



tät zurtick. den ausgangspunct bildet nach dem vorher entwickelten die neutralität: timrja = simmermann d. i.

kann, man vergleiche beteien (Ps. 244b) fordereien (273b) riûuweient (370a) minneient (105a) pézzereien (515b) u. a. m. dem gegenüber wird das o merfach als länge bezeichnet und zwar grade in stücken, die sich durch correctheit in der anwendung der circumflexe auszeichnen: fórderôe (Boeth. 50a) sámenôe (70b) uuánchôe (Cap. 280b) uuánchôe (Abh. 584b) hálsuuérfôe (Abh. 585a) râtiscôen (B. 120a) uuehselôen (Ar. 514a) chórôen (Abh. 555a bis) féstenôen (555a). wären es nur pluralformen, so könnte man an verrückung des accents denken (ôen für oên), aber die singularformen verbieten dis, denn das e der ersten und dritten person ist niemals lang, ôen steht also für ôên wie oen für oên. oên finde ich chóroên (B. 44a) kescáffoên (73b) geuuárnoên (122b) chôsoên (135 a 162b), máchoên (139b) kesámenoên (142b) sárfesoên (175a) áhtoên (200b) dîenoên (C. 359a) zéigoên (Ar. 476b), mit oen: skidoen (B. 149a) chóroen (243a) órdenven (C. 511b); die psalmen ziehe ich nicht in betracht, obwol auch sie einige oen haben: opferôen (57a) keargerôen (82a) huôen (84b) zeigôen (145a) und salbôe (483b), sonst wol nur oen oder oien (geschwächt eien). der wechsel von ôe und oe, von ôen oên und oen, wärend wir nur ee und nur eên (in den psalmen een eien) finden, lässt vermuten, dass ein unterschid in der quantität des ô und e bestand. demnach möchte ich den gotischen grundformen salbôja salbôjau ein habaja habajau gegenüber stellen und das durchgängige ahd. ê in der I. sg. sowie I. III. pl. durch formübertragung erklären: habejis habejit (III. sg. und II. pl.) wurden zu habeis habeit habês habêt (wie got. habajis habajib zu habais habaib) und darnach richteten sich dann die übrigen formen. ein langes â (habâjis habâjib) würde wol zu habâs habâb gefürt und namentlich im imperativ haba erzeugt haben. ob und wie weit die verba diser classe mit lateinischen auf êre organisch zusammenhangen, wage ich nicht zu entscheiden; eine nahe verwantschaft mit ájâmi im sanskrit wäre mir hier nicht unwarscheinlich, da z. b. Þulajis Þulajib (Þulais Þulaib) zu skr. tulájasi tulájati ser schön stimmen, für die beiden anderen classen aber leugne ich directe berürung mit skr. ájâmi ganz entschiden, nur das ja ist inen gemeinsam,

zimmernd, also timrei-b = zimmernd-er, haurnja = hornbläser d. i. hornblasend, also haurnei-p = hornblasend-er. haurnjan findet sich nur absolut in seiner ursprünglichen neutralen bedeutung verwendet, eben so sipônjan, dagegen nemen maur prjan und timrjan auch einen objectsaccusativ zu sich und werden so zu transitiven verben. Jacobi (Beiträge zur Deutschen Grammatik, s. 149) urteilt über disen vorgang nicht ganz richtig, da er die verba als composita ansiht und als ursprüngliche bedeutung "facere aliquid" angibt. nun ist zwar maur prjan dem sinne nach dasselbe wie mord begehen, aber wie maurbja heisst: mörder oder mordend, so ist maurbrei-b einfach mörder-er oder mordend-er und nicht mord begehend-er, d. h. es ist nicht, wie Jacobi meint, "Prädicat und Object in einem Worte verbunden", sondern wir haben einen participialen nominalstamm, welcher eine tätigkeit bezeichnet one hinzufügung der richtung diser tätigkeit; es unterscheidet sich maurbrei-b = mordend-er in nichts von dem primitiven vilvi-b = raubend-er, wenn es one object steht. demnach kann ich Jacobi nicht beistimmen, wenn er sagt, ein hinzugefügter accusativ könne "eine Wiederholung des Objectes sein, bei der das Object näher bezeichnet wird", und in disem falle sei im verbum "nicht mehr ein Object, sondern nur ein Attribut des Objectes enthalten"; der sinn sei: "Eine Sache zu Etwas machen" und dises "Etwas" sei das stammwort. Jacobi wält huzdjan huzda, bôkôs mêljan, gatimrjan razn, afdailjan dail, matjan paska als beispile und übersetzt bôkôs mêljan: "ein Buch zu einer Schrift, zu einem geschriebenen machen", matjan paska: "das Osterlamm als Mahl

verzehren". das unnatürliche diser auffassung leuchtet ein, selbst wenn man von facere aliquid ausgeht; dailjan mag heissen: teil machen, was soll man sich aber denken bei dailjan dail = einen teil zum teile machen oder timrjan razn = ein haus zum bau machen? die widerholung des stammwortes findet kaum one zusatz statt, so Mt. 6, 19: ni huzdjaih izvis huzda ana airhai und Mt. 6, 20: huzdjaib izvis huzda in himina, Luc. 18, 2: afdailja taihundôn dail allis þizê gastalda, auch kann die erklärung nicht zweiselhaft sein, nämlich: sammelt nicht schätze, schätze auf erden d. h. die widerholung des stammwortes ist in appositionellem sinne zu fassen. so würde timrjan razn bedeuten: einen bau machen, ein haus usw. wie könnte man wol einen gegenstand, der noch gar nicht da ist, zu etwas machen? maurprja ist mordend und manamaurþrja = männer-mordend, eben so ist maurþrei-þ = mordend-er und mannans maurprei-b = männer mordend-er.

Es hängt natürlich hauptsächlich von dem grundbegriffe des stammwortes ab, ob ein verbum neutral bleibt oder transitiv werden kann, doch hat die sprache hier einen ungeheuer weiten spilraum, so dass schwer allgemeine gesetze aufzustellen sind. im einzelnen lässt sich aber trotzdem manches erkennen und davon will ich einige proben geben, zunächst aus dem gotischen. Jacobi (s. 133) meint, es sei "ein rein innerer Grund, nämlich die Art der Beziehung, in welcher der Begriff des Stammes zu dem der Thätigkeit steht, die Art und Weise, wie der Thätigkeitsbegriff bestimmt wird, welcher über die Conjugation eines neuzubildenden Verbum entschieden hat". von disem satze

ausgehend sucht er dann für jede der drei schwachen conjugationen eine besondere bedeutung nachzuweisen: die ja-verba sind nach ihm causativ, die ô-verba instrumental und die ai-verba medial, freilich mit vilen ausnamen. Scherer (Zur Geschichte, s. 184) erkennt die instrumentale bedeutung der ô-verba an, will aber (s. 185) die ai-verba als durativa fassen. ich halte es für verfelt, principielle unterschide zwischen den drei classen vorauszusetzen, wenn wirklich verschidenheiten im gebrauch hervortreten, so müssen dise erst allmählich sich entwickelt haben, ursprünglich waren sie nicht vorhanden. für die bedeutung eines jeden verbums, mag es stark oder schwach sein, ist in erster linie das stammwort bestimmend, was Jacobi (s. 134) nur nebenbei zugibt, dann aber entscheidet hauptsächlich der sprachgebrauch. Jacobi unterscheidet in jeder classe ableitungen von adjectiven, von substantiven und von starken verben, ich schliesse die letzteren ganz aus, da nach meiner auffassung ursprünglich überall nomina als stammwörter dienten und die an starke verba angelenten schwachen nur auf analogie beruhen. die analogie ist überhaupt in allen drei classen als in weitem umfange wirksam anzuerkennen, es wäre töricht, wenn man z. b. für alle  $\hat{o}$ -verba wirkliche  $\hat{o}$ -stämme ansetzen wollte, ich beginne mit der ersten classe, um meine von der Jacobi's abweichende theorie zu entwickeln und zu zeigen, dass nicht die art der beziehung des abgeleiteten verbums zum stammworte über die wal der conjugation entschiden hat, sondern dass in jeder conjugation die verschidenartigsten beziehungen möglich sind. das suffix ja bezeichnet unver3. die factitive, wo das nomen agentis sich anhaltend mit dem stammbegriff beschäftigt, demselben seine

untê pairh galaubein gaggam, ni pairh siun) auch die passive das gesicht, die erscheinung (Luc. 1, 22; 2 Cor. 12, 1) das aussehen (Luc. 3, 22), welche ich causativ fasse: schauen hervorrufend.

<sup>\*)</sup> Im gotischen heisst sinßs zwar nur mal (ainamma sinßa, tvaim sinßam u. ä.), aber im ahd. sind alts. sid ags. sid finden wir die bedeutungen weg gang, auch das gehen als handlung; weg gang als bezeichnungen des betretenen raumes sind wider scheinbar passiv.

<sup>\*\*)</sup> In drugkja und êtja können nur die handlungen des trinkens und essens zu grunde ligen, welche im ahd. ubar-trunk (das über-trinken d. i. das übermässige trinken Tat. 146, 4) und im ags. aet (ät aete Beov. 3027; äfter aete Phönix 405) ahd. ubar-âz (das übermässige essen Tat. 146, 4) noch deutlich erkennbar sind; auch im neuhochdeutschen bezeichnet trunk noch die handlung, z. b. er ist dem trunke d. i. dem trinken ergeben. âz ât aet als speise zeigt die anscheinend passive, in warheit aber causative bedeutung: das zum essen reizende.

tätigkeit oder fürsorge widmet usw. so gudja (priester) von guß (gott), aurtja (gärtner) von einem aurts (kraut, altn. urt), hairdeis (hirt) von hairda (herde), skattja (geldwechsler) von skatts (geld, geldstück), fiskja (fischer) von fisks (fisch), haurnja (hornbläser) von haurn (horn), sviglja (pfeifer) von einem svigla (flöte pfeife, vgl. ahd. swegala), so auch asneis (mietling, lonarbeiter) von einem asna (lon miete, vgl. alts. asna = abgabe);

4. die patronymische, wo das nomen agentis eine zugehörigkeit zum stammbegriff bezeichnet; es gibt im gotischen nur wenige beispile: baurgja (burgbewoner) gauja (gaubewoner) ingardja (hausgenoss) inkunja (stammgenoss). villeicht ist dise kategorie nur eine modification der vorhergehenden, da aus der eifrigen fürsorge und völligen ergebenheit leicht die vorstellung der angehörigkeit sich herausbilden konnte, oder wir haben von wörtern wie baurgja (bürger) auszugehen und auf die erste kategorie zurtick zu greifen. ich denke mir dis so: baurgja hiess eigentlich burg-erbauer wie timrja = haus-erbauer, dann burg-bewoner nach der natürlichen vorstellung, dass der erbauer der burg auch in derselben wont, und aus dem burg-bewoner wird endlich ganz von selbst ein burg-angehöriger.\*) ich

<sup>\*)</sup> Der begriff bauen geht ganz naturgemäss in wonen tiber, ich stimme deshalb Jacob Grimm bei, welcher im wörterbuch das wonen vom bauen ableitet. Pott (Wurzel-Wörterbuch I, 2, s. 1175) spricht sich dagegen aus und auch Weigand unter bauen erklärt wonen für die ursprüngliche bedeutung, aber die gotische angelsächsische altnordische althochdeutsche und mittelhochdeutsche construction des verbums mit dem accusativ lässt es nicht zweifelhaft, dass die transitive bedeutung bauen die ur-

gebe diser erklärung den vorzug, weil mir auch die factitive kategorie ursprünglich nur eine modification der productiven zu sein scheint: haurnja sviglja waren eigentlich horn-macher flöten-macher, in alter zeit aber zugleich horn-bläser flöten-bläser, sie waren nicht nur verfertiger, sondern auch kenner pfleger unterhalter spiler irer instrumente; fiskja ist nicht grade ein fisch-macher, aber doch ein fisch-herbeischaffer; skattja kann als geldmacher gefasst werden, asneis als lon-erwerber usw. gudja weiss ich freilich nur durch analogie zu erklären, aber das ist ganz unbedenklich.

Alle diejenigen ja-nomina, welche etymologisch klar sind, werden sich leicht unter eine diser vier kategorien

sprüngliche war, man erwäge ags. land bûan (Gen. 239) ahd. lant bûen (Otfr. II, 6, 26; III, 22, 51) u. ä. Pott beruft sich darauf, dass skr. bhávâmi den grundbegriff fieri existere oriri habe und gr. φύω den causativen sinn mache entstehen, lasse wachsen, also erzeuge, wärend der begriff des wonens beiden fremd sei. wird aber dadurch irgend etwas bewisen? φύειν und bauen sind eben identisch, beide bedeuten bereiten hervorbringen erzeugen: daz lant bûen heisst das land bereiten, nämlich zur aufname von samen (das altn. bûa hat ja in der tat oft genug dise bedeutung neben der des wonens und bewonens, bûast = sich bereiten sich rüsten und bûinn = bereit gerüstet), und gebei καρπόν = frucht hervorbringen ist nicht verschiden von frucht bereiten. aus wendungen wie die erde bauen, das land bauen entwickelte sich leicht die vorstellung des bewonens, daher konnten auch andere wörter als object eintreten wie im gotischen liuhah bauan (1 Tim. 6, 16), im altnordischen bûa âsgarđ (Hamarsh. 18), im angelsächsischen bûan meduseld (Beov. 3066), im althochdeutschen bûen kuningrîchi sînaz (Otfr. III, 26, 57) u. ä. dise offenbar uralte construction mit dem accusativ ist unerklärlich, wenn wir von dem intransitiven wonen = sein ausgehen.

bringen lassen. unverständlich sind mir lêkeis (leikeis) skilja arbja frauja nipjis; bandja (gefangener) alts. wrekkio ahd. reccheo reccho (verfolgter) ahd. ûssazeo (ausgesetzter) machen wegen irer passiven bedeutung schwirigkeit, sind aber wol als causativa der ersten und zweiten kategorie zuzuweisen; bêrusjôs (eltern) und nêhvundja (nächster) sowie bôkareis sôkareis laisareis u. ä. entziehen sich der erklärung wegen der vorhergehenden suffixe. bedeutungslos geworden ist das suffix ja in der schwachen declination der adjectivischen i- und u-stämme sowie in den pronominalen formen der starken flexion derselben stämme, dise erscheinung darf uns jedoch nicht irre machen, da eine scheinbar überflüssige anfügung neuer suffixe gar nichts ungewönliches ist und das gotische selbst analoge beispile bietet: neben gasinba fauragagga vaurstva stehen one unterschid der bedeutung gasin pja fauragaggja vaurstvja. hiernach sind auch niujis fairneis u. ä. zu beurteilen, welche ursprünglich nicht ja-stämme waren.

Wenden wir die aufgestellten kategorien auf die verba mit ja an, so finden wir für die verschidenen bedeutungen derselben ganz einfache erklärungen; in einigen puncten treffe ich hier natürlich mit Jacobi zusammen, das kann nicht anders sein, aber im princip ist meine auffassung von der seinigen wesentlich verschiden. die vierte kategorie felt bei den verben, wenigstens ist mir kein beispil zur hand; die ordnung bleibt dieselbe wie vorher:

1. die productive kategorie,

- a) substantivische ableitungen,
  - α) die stammwörter sind concreta: timrjan (einen bau machen) (ufar)hleiβrjan (ein

- zelt machen) bandvjan (ein zeichen machen) hvaþjan (schaum machen) tagrjan (tränen machen) usw.
- β) die stammwörter sind solche abstracta, welche das resultat einer handlung oder einen zustand bezeichnen, oder welche überhaupt mer einen materiellen inhalt haben: arbaidjan (eine arbeit verrichten) andbahtjan (einen dienst leisten) hunsljan (ein opfer bringen) (ufar)skadvjan (schatten machen) rikvizjan (finsterniss machen) dailjan (teile machen) hrûkjan (einen schrei tun) ufarassjan (überfluss machen) dulþjan (ein fest machen) usw.
- b) a djectivische ableitungen: tamjan (zammachen) daußjan (tot machen) hailjan (gesund machen) fulljan (voll machen) svinßjan (stark machen) gablindjan (blind machen) natjan (nass machen) gakviujan (lebendig machen) usw. usw.
- 2. die executive kategorie; die stammwörter sind abstracta, welche eine blosse handlung oder tätigkeit bezeichnen: maurprjan (einen mord vollziehen) sildaleikjan (staunen zeigen) freidjan (schonung üben) vênjan (hoffnung hegen) gaumjan (acht haben, vgl. ahd. gouma altn. gaumr) daupjan (das eintauchen vollziehen, vgl. ahd. touf mhd. touf = das eintauchen d. i. die taufe) sôkjan (eine suche anstellen, vgl. ahd. hûssuacha ursuoch u. ä.) bidjan (eine bitte tun) galaubjan (glauben hegen, vgl. ahd. galouba) usw.

3. die factitive kategorie; die stammwörter sind auf irgend eine weise gegenstand oder mittel der tätigkeit: haurnjan (auf dem horn blasen) stainjan (mit steinen werfen) ganagljan (mit nägeln befestigen) klismjan (mit der schelle läuten) insailjan (an seile binden) hramjan (ans kreuz schlagen) u. a. m.

Bei der übersetzung habe ich mir die freiheit genommen, auf die eigentlichste bedeutung zurück zu gehen, auch da, wo dieselbe nicht mer vorkommt, das muss man ser häufig tun, wenn man die entwicklung der bedeutungen verstehen will. solche verba, deren stammwörter nicht vorhanden oder nicht belegt sind, entziehen sich oft ganz der erklärung, da sich der grundbegriff nicht mer immer erkennen lässt. in anderen fällen kann man zweifeln, ob ein substantivum oder adjectivum zu grunde ligt, ob ein verbum diser oder jener gruppe zuzuweisen ist usw. über die transitivität oder intransitivität der einzelnen entscheidet der sprachgebrauch, die adjectivischen ableitungen sind jedoch naturgemäss transitiv und die von Jacobi (s. 139f.) aufgestellten intransitiven erweisen sich bei näherer betrachtung als reflexiv oder als substantivische ableitungen. so ist haftjan unzweifelhaft reflexiv zu fassen, wie es auch tatsächlich zweimal vorkommt: bidai haftjandans izvis (Col. 4, 2) und gahaftida sik (Luc. 15, 15); ausserdem findet sich das passivparticipium gagahaftib (Eph. 4, 16), so dass haftjandans (Röm. 12, 9. 12; 1 Tim. 3, 8) durch ausfall des pronomens zu erklären ist, wofür auch noch die verwanten sprachen bestätigend eintreten. bleibjan ist gar nicht intransitiv, denn es heisst eigentlich nicht sich

erbarmen, sondern froh machen, wie wir aus den verwanten sprachen lernen können, daher bei Otfrid sih bliden und transitiv er uuerd unsih giblîden (III, 7, 89) thes blîdt er herza sînaz (III, 18, 52), sowie in den niderdeutschen psalmen rehtnussi godes rehta geblîthande hertan (Ps. 18, 9), auch im gotischen gableibjands unsis (Mc. 9, 22); demnach war froh heiter der grundbegriff von bleibs und daraus wurde dann leicht freundlich gütig gnädig u. ä. faurhtjan ist nicht vom adjectivum faurhts, sondern von einem substantivum faurhts oder faurhta (vgl. ahd. alts. forahta forhta) und heisst furcht hegen, daher die construction mit dem reflexiven dativ: z. b. ni forhti thir (Tat. 2, 5; 3, 4) forhta imo (Tat. 79, 3) gaforahtun im (Frg. theot. I, 22) harto forahta er mo (Otfr. I, 4, 47), woraus auch im gotischen ni faurhteiß izvis (Mc. 16, 6) izvis sich als dativ ergibt; läge das adjectiv faurhts zu grunde, so würde das reflexivum im accusativ stehen wie bei haftjan sik, nêhvjan sik, galaugnjan sik, gatulgjan sik, insvinbjan sik. ubil-vaurdjan heisst böse worte machen und kommt vom substantivum vaurd (wort) wie and-vaurdjan = gegenworte machen und filu-vaurdjan = vile worte machen. sildaleikjan ist von dem neutrum sildaleik (das staunen, Luc. 5, 9) und heisst staunen zeigen d. i. sich wundern. galaistjan ist nicht von dem nomen agentis galaista, sondern gehört mit dem simplex laistjan zu laists (spur). gasleibjan ist von sleiba, bedeutet also schaden anrichten. usagljan wird von dem als substantivirt anzusehenden neutrum agl (αἰσχρόν, 1 Cor. 11,6) abgeleitet sein und heisst schimpf zufügen, wozu die construction mit dem dativ usagljai mis (Luc. 18, 5) ser gut passt.

liuhtjan gehört zum substantivum und heisst licht machen, daher mit dem dativ (Mt. 5, 15) und absolut (Mt. 5, 16), auch in den verwanten sprachen. tiber flautjan (περπερεύεσθαι, 1 Cor. 13, 4) und biabrjan (εκπλήσσεσθαι, Mt. 7, 28) lässt sich wegen ires nur einmaligen vorkommens schlecht urteilen, es kann das reflexivpronomen weggelassen sein, was im gotischen oft genug geschiht; bei balbjan (Skeir. 39) ist das one frage der fall, wie die causative bedeutung der verwanten sprachen lert. darnach setze ich auch zu gairnjan ein substantivum gairns oder gairna voraus und deute es durch verlangen tragen. endlich mag auch neben usdaudjan und dem adjectivum usdauds ein substantivum usdauds bestanden haben. die von Jacobi angefürten althochdeutschen beispile sind teils schon berürt (liuhtan forhtan), teils erweisen sie sich als ursprünglich reflexiv oder als substantivische ableitungen: neben nâhan steht im Tatian bei Otfrid und bei Notker ser oft nahen sih = got. nêhvjan sik, glanzan glenzan stellt sich von selbst zum hauptwort glanz usw.

Wärend also bei den adjectivischen ableitungen aus der absoluten oder neutralen bedeutung sofort die transitive hervorgeht und die intransitive leicht durch hinzufügung oder ergänzung des reflexivpronomens gewonnen wird, haben die substantivischen ableitungen merere phasen durchzumachen, ehe sie den gegenstand, an welchem der stammbegriff zur erscheinung gebracht oder ausgeübt wird, als directes object im accusativ zu sich nemen können. selbstverständlich haben nicht alle verba alle phasen durchlaufen, die analogie machte dis überflüssig, aber dass dieselben für die musterbil-

dungen voraus zu setzen sind, lässt sich noch nachweisen. die verschidenen phasen sind auch von Jacobi (s. 149ff.) besprochen worden, sie ergeben sich zum teil von selbst, können aber verschiden gedeutet werden und hier stimme ich mit Jacobi nicht ganz überein, wie ich schon vorher zeigte.

Die erste phase ist natürlich die absolute oder neutrale one jede beziehung auf irgend ein näheres oder entfernteres object: hvabjan (schaum machen, Mc. 9, 18. 20) timrjan (einen bau machen, Luc. 17, 28; 14, 30; 1 Cor. 10, 23) saljan (wonung machen, Luc. 9, 12) arbaidjan (arbeit tun, Mt. 6, 28; 1 Cor. 15, 10) naubjan (zwang üben, Luc. 14, 23; Skeir. 38) dulbjan (fest feiern, 1 Cor. 5, 8) piubjan (gutes tun mit worten d. i. segnen, Röm. 12, 14) unpiubjan (böses tun mit worten d. i. fluchen, Röm. 12, 14) tagrjan (tränen machen, Joh. 11, 35) hrûkjan (einen schrei tun, Mt. 26, 74; Joh. 13, 38; 18, 27) anamahtjan (gewalt üben, Mt. 11, 12; Mc. 10, 19; 2 Cor. 7, 12) maurprjan (mord vollziehen, Mt. 5, 21; Mc. 10, 19; Luc. 18, 20; Röm. 13, 9) daupjan (taufe vollziehen, 1 Cor. 1, 15) sildaleikjan (staunen zeigen, Mt. 8, 10; Mc. 6, 6; Joh. 7, 15. 21) usw.

Die zweite phase ist die, wenn durch adverbia oder präpositionen die production des stammbegriffs localisirt wird: saljan par, jainar, at izvis (dort, bei euch wonung machen, Mc. 6, 10; Luc. 9, 4; Joh. 10, 40; 1 Cor. 16, 6) ei ufarhleißrjai ana mis mahts Xristaus (ein zelt über mir machen, 2 Cor. 12, 9) rigneiß ana garaihtans jah ana invindans (macht regen über, Mt. 5, 45) ôg izvis ibai svarê arbaididêdjau in izvis (arbeit tun an euch, Gal. 4, 11) fairveitjan du imma, du vlita, in andi (ausschau halten nach, Luc. 4, 20;

2 Cor. 3, 7, 13) vênjan du imma, in Xristau (hoffnung hegen auf, Joh. 5, 45; Röm. 15, 12; Eph. 1, 12). oder es wird ein dativ hinzugefügt, um die richtung der tätigkeit zu bezeichnen: jah silba vas bandvjands im (machte inen ein zeichen, Luc. 1, 22) ufarskadveid bus (macht schatten über dir, Luc. 1, 35 vgl. Mc. 9, 7) piupida im (sagte gutes inen, Mc. 10, 16) andbahtida imma (leistete dienste ihm, Mt. 8, 15; vgl. Joh. 12, 26; 2 Tim. 1, 18) daileiß sundrô hvarjammêh svasvê vili (macht teile besonders jedem wie er will, 1 Cor. 12, 11; vgl. Eph. 4, 28) ni kvam saivalôm kvistjan (er kam nicht verderben zu stiften den selen, Luc. 9, 56; vgl. frakvistjan Mt. 10, 28. 39. 42; Joh. 18, 9; uskvistjan Mc. 9, 22; 11, 18; Luc. 20, 16) viljands pisai managein fullafahjan (wollend der menge einen vollgriff gewären d. i. genüge tun, Mc. 15, 15; vgl. Luc. 4, 8) idveitjan baurgim (schmach antun den städten, Mt. 11, 20; vgl. Mt. 27, 44; Mc. 15, 32) gaumjan gramsta, anza (acht geben dem splitter, dem balken, Luc. 6, 41. 42; vgl. 1 Tim. 4, 13) ni balvjais mis (tue nicht leid mir, Mc. 5, 7; Luc. 8, 28; vgl. Mt. 8, 29) hvôtidêdun imma (sie machten drohung ihm, Mc. 10, 48; vgl. gahvôtjan Mc. 1, 43; Luc. 4, 35) mannam samjandans (den menschen gleiches tun d. h. gleiches tun wie die menschen, inen gefällig sein, Col. 3, 22) kukida imma (gab kuss ihm, Mc. 14, 45; vgl. Mc. 14, 44; Luc. 7, 38. 45; 15, 20) hleibida Israéla piumagu (verlih schutz seinem diener Israel, Luc. 1,54) hausjan im, izvis, mis (gehör schenken inen, euch, mir, Luc. 2, 46; 10, 16; vgl. Mc. 6, 20; Joh. 9, 31; 12, 47; andhausjan Mc. 6, 20; Joh. 9, 31; 1 Cor. 14, 21; 2 Cor. 6, 2; ufhausjan Mt. 6, 24; 8, 27; Luc. 2, 51).

Die dativconstructionen, bei denen die substantivische natur des stammwortes noch nachwirkt, bilden wie es scheint den übergang zur dritten phase, der construction mit dem accusativ. diser casus wechselt bei mereren verben noch mit dem dativ, teils one unterschid der bedeutung, teils mit einem solchen. one unterschid: ufarskadvida ins (überschattete sie, Luc. 9, 34; vgl. im Mc. 9, 7) piupjaip pans vrikandans izvis (segnet die euch verfolgenden, Mt. 5, 44; Röm. 12, 14; vgl. im Mc. 10, 16) frakvistida allans (verderbte alle, Luc. 17, 27; vgl. izê ainummêhun Joh. 18, 9) uskvisteiþ þans vaurstvjans (er verderbt die arbeiter, Mc. 12,9; vgl. aurtjam Luc. 20, 16) þizê idveitjandanê þuk (der dich schmähenden, Röm. 15, 3; vgl. imma Mt. 27, 44; Mc. 15, 32). ein unterschid tritt hervor in sipônjans fullafahida (befridigte, überzeugte die schüler, Skeir. 50) und namentlich bei hausjan gahausjan, welche in der einfachen bedeutung hören = vernemen den accusativ bei sich haben, wärend das intensivere hören = hinhören zuhören horchen den dativ erfordert.\*) die composition begünstigt das eindringen des

<sup>\*)</sup> Man findet hausjan auch mit dem genitiv: allai pai hausjandans is (Luc. 2, 47) hauseiß stibnôs meinaizôs (Joh. 18, 37) hausjands ßizê [vaurdê] (Joh. 19, 13). genitiv und accusativ wechseln auch bei freidjan (schonen): freidjands izvara (2 Cor.1, 23) und ßans us gabaurßai astans ni freidida ibai auftô ni ßuk freidjai (Röm. 11, 21) ik izvis freidja (1 Cor. 7, 28). für du oder in mit dem dativ tritt der accusativ ein bei vênjan: ßu is sa kvimanda ßau anßaranu vênjaima? (Luc. 7, 19. 20). auch bei taiknjan wird dem accusativ des objects ein präpositionialausdruck vorhergegangen sein: ein zeichen machen nach etwas hin d. i. etwas zeigen; eben so ist bandvjan zu beurteilen: razda ßeina bandveiß ßuk (Mt. 26, 73).



accusativs: ni svaif bikukjan fôtuns meinans (hörte nicht auf meine füsse zu küssen, Luc. 7,45) neben kukida fôtum (Luc. 7,38), gapiupjan pans, ins, uns (Mc. 8,7; Luc. 9,16; Eph. 1,3; Skeir. 49) und nicht mit dem dativ, andpāhta mik hva taujau (ich habe mich bedacht, Luc. 16,4) neben pāhta sis (dachte sich, Luc. 1,29; vgl. Mc. 2,6), inliuhtida augôna hairtins izvaris (er erleuchtete die augen eures herzens, Eph. 1,18; vgl. Eph. 3,8) und galiuhteip rūnôs hairtanê (er offenbart die geheimnisse der herzen, 1 Cor. 4,5; vgl. 2 Tim. 1,10)\*) neben liuhtjan mit dem dativ usw.

Nach der analogie diser verba sind diejenigen zu beurteilen, welche nur noch den accusativ als directes object zu sich nemen: faurmûljan (1 Cor. 9, 9) sigljan gasigljan (2 Cor. 1, 22; Joh. 6, 27) gabeistjan (1 Cor. 5, 6) huljan (Mc. 14, 65; 1 Cor. 11, 6) maurfrjan (1 Tim. 1, 9) frafstjan (Joh. 11, 31; u. ö.) daupjan (Mc. 1, 8; Luc. 3, 21) vôpjan (Mt. 27, 47; Mc. 15, 35) hatjan (Mt. 5, 44; Röm. 7, 15) usw. hierher gehören auch wörter wie ganagljan insailjan stainjan hramjan, die ich der factitiven kategorie zugewisen habe, die aber eigentlich productiv gewesen sein müssen:

nagljan = nägel machen, sailjan = seile machen, stainjan = steine machen, hramjan = kreuz machen; es sind construc-

<sup>\*)</sup> Im althochdeutschen und altsächsischen finden sich dise composita auch noch mit dem dativ: inliuhten thên thiê thâr in finstarnessin inti in scûuen tôdes sizzent (Tat. 4, 18) sidur im waldand Krist geliuhta mid is lêrun (Hel. 3668); gewönlicher ist aber im althochdeutschen der accusativ: uuas uuâr lioht thaz inliuhtita iogiuuelichan man quementan in thesa uueralt (Tat. 13, 4) thaz lioht ist filu uuâr thing inliuhtit thesan uuoroltring (Otfr. II, 2, 13) usw.

tionen mit dem dativ vorauszusetzen: nagljan imma (ihm nägel machen) hramjan imma (ihm ein kreuz machen) sailjan imma (ihm seile machen) und erst dann erfolgte der tibergang zu ganagljan ina (ihn annageln) hramjan ina (ihn kreuzigen) insailjan ina (ihn an seile binden). auf dieselbe weise erklären sich die althochdeutschen verba, an denen Jacobi (s. 155) anstoss nimt: lîman heisst eigentlich leim machen, gertan = gerten machen, kempan = kämme machen, nusgan = spangen machen. weniger deutlich, aber doch noch verständlich ist lentan, es heisst eigentlich land machen oder land schaffen und dann mit einem object ans land bringen; denkt man sich als zwischenstufe die dativconstruction (jemandem land schaffen), so ist die bedeutung ganz klar und nicht verschiden von der im got. hramjan. mit helsan weiss ich nichts anzufangen, wenn es nicht villeicht reflexiv zu fassen ist, in disem falle liesse es sich mit lentan vergleichen: helsan = an den hals bringen und helsan sih = sich an den hals bringen; oder es könnte arma ausgelassen sein, so dass die ursprüngliche wendung wäre: arma helsan = die arme an den hals bringen oder um den hals legen, zunächst mit einem dativ der person (arma helsan imo), dann mit dem accusativ (arma helsan inan) und zuletzt mit auslassung von arma bloss helsan mit dem accusativ der person (helsan inan). dise deutung wird durch Otfrid unterstützt: arma ioh henti inan helsenti (I, 11, 46) = arme und hände ihm umlegend, und zwar hier nicht nur um den hals, sondern um den ganzen körper.

Wesentlich verschiden von disen für den dativ (oder genitiv) eingetretenen accusativen sind diejenigen, welche

den stammbegriff näher bestimmen, sie müssen als apposition gedacht werden, wie ich schon oben bemerkte, und erklären sich dann ganz einfach. ausser timrjan razn, huzdjan huzda, mêljan bôkôs, matjan paska gehören noch hierher haifstjan bô gôdôn haifst galaubeinais = einen kampf bestehen, den guten kampf des glaubens (1 Tim. 6, 12; 2 Tim. 4, 7), saljan paska = eine gabe darbringen, das opferlamm (Mc. 14, 12), hunsla saljan guþa (Joh. 16, 2). afdailjan taihundôn dail scheint mir anders gefasst werden zu müssen, ich vermute, dass hier der accusativ für den genitiv eingetreten ist, denn der ursprüngliche sinn muss gewesen sein: teile machen von etwas, wie aus anderen wendungen mit dailjan hervorgeht: disdailjand vastjôs is (Mc. 15, 24) disdailida im svês sein (Luc. 15, 1).\*). dagegen halte ich für appositionell den accusativ des namens bei namnjan, wärend dem accusativ der person ein dativ vorhergegangen sein wird, man vergleiche hierzu die wendung jah gasatida im namna Bauanairgais (Mc. 3, 17).

<sup>\*)</sup> Ein vom stammnomen abhängiger genitiv ist erhalten bei gansjan: arbaidê ni ainshun mis gansjai = niemand gebe mir anlass zu mühen (Gal. 6, 17); der stamm gans gehört wol zu ginnan wie runs zu rinnan. eben so lebendig ist das nomen noch in straujan, wenn es mit dem dativ der sache verbunden wird: vastjôm seinaim stravidêdun ana viga = mit iren kleidern machten sie eine streu auf dem wege (Mc. 11, 8) gaggandin þan imma ufstravidêdun vastjôm seinaim ana viga (Luc. 19, 36). änlich rignjan: rignida svibla jah funin = es regnete mit schwefel und feuer (Luc. 17, 29), wärend ahd. reganôn mit dem accusativ verbunden wird: regenôta fiur inti sueual fon himile (Tat. 147, 2) regonôda druhtin fona druhtine ubar Sodomam endi Gomorram suuebul endi fyur (Is. Va 1—3) huuelih druhtin regonôda fyur in Sodoma fona druhtine (IVb 19—21).

Vergleichen wir mit den verschidenen bedeutungen der ja-verba diejenigen der ô-verba, so erkennen wir bald, dass ein principieller unterschid gar nicht besteht. die acht kategorien der instrumentalen bedeutung, welche Jacobi (s. 161 ff.) entwickelt, sind nichts anderes als verschidenartige modificationen der hervorbringung des stammbegriffs und liessen sich eben so gut von verben der ersten classe aufstellen: zu ruodarôn (rudern) steinôn (steinigen) u. ä. stimmen stainjan = steinigen d. i. mit steinen werfen, haurnjan = auf dem horn blasen, gertan = mit gerten schlagen, chempan = mit dem kamme behandeln u. a. m. zu gawittôn (mit einer binde versehen) gachetenôn (mit einer kette versehen) krûzôn (kreuzigen) u. ä. stimmen huljan = mit einer hülle versehen, insailjan = mit seilen versehen, ganagljan = mit nägeln versehen, hramjan = ans kreuz heften u. a. m. zu gahonagôn (mit honig bestreichen) salbôn (mit salbe bestreichen) u. ä. stimmt lîman = mit leim bestreichen. Jacobi sondert hiervon noch als vierte und fünfte kategorie die bedeutungen "mit Etwas würzen und Jemanden speisen" (z. b. phefferôn weidôn) und "mit Etwas färben und verzieren" (z. b. purpurôn tunichôn bluomôn), aber sowol dise beiden wie die folgende ("mit Etwas bekleiden und bewaffnen") stellen sich unter die allgemeine kategorie "mit Etwas versehen", es ist ganz unnütz hier so vile unterabteilungen zu machen. die ursprünglichste bedeutung, aus welcher sich alle leicht ableiten lassen, ist die productive, die ô-verba bezeichnen einfach wie die ja-verba die hervorbringung des stammbegriffs, der unterschid besteht allein darin, dass sie irem ursprunge

nach auf verschidene stammformen sich stützen: daili-i-an= daili-, karô-j-an = karô-. wie wenig die bedeutung des stammworts für die wal der conjugation massgebend war. zeigen die zalreichen begegnungen beider, wovon Jacobi selbst beispile genug beibringt; die bedeutungsunterschide. welche dabei bisweilen hervortreten, haben mit dem character der conjugation nichts zu schaffen. diejenigen ô-verba, welche Jacobi (s. 165f.) als local darstellt, gehen ebenfalls auf die production zurück: hûsôn = haus bauen, heribergôn = herberge machen, burgôn = burg machen, selidôn = wonung bereiten usw. andere (s. 168) sollen ablativverhältnisse bezeichnen, sie stellen sich leicht unter die von mir aufgestellte executive kategorie: lustôn = verlangen hegen, nîdôn = neid hegen. bei den adjectivischen ableitungen gesteht Jacobi (s. 175) selbst zu, dass sie von denen der ersten conjugation nicht verschiden sind, ich übergehe sie daher ganz.

Die ai-verba hält Jacobi für eigentlich medial (s. 182 ff.), Scherer (Zur Geschichte, s. 185) meint dagegen, der grundstock diser classe sei durativ (haban pulan munan vitan) oder drücke einen zustand aus (silan pahan), namentlich eine gesinnung (saurgan trauan arman). ich kann nicht zugeben, dass wir hier mit irgend welchen eigentümlichen bedeutungen zu tun haben, man vergleiche nur verba der beiden anderen classen wie hatjan (neben hatan) hugjan hausjan pagkjan aihtrôn aljanôn frijôn karôn lustôn vlaitôn u. a. m auch die mediale bedeutung kann nicht die ursprüngliche sein, denn veihan svêran gapivan fallen deutlich in die porductive kategorie, saurgan vitan verhalten sich nicht anders wie lustôn karôn usw. freilich ist es tatsache, dass im alt-

hochdeutschen vile  $\hat{e}$ -verba aus adjectiven gebildet werden und passiv-inchoative bedeutung annemen, aber dis scheint mir eine speciell althochdeutsche entwicklung zu sein, da dem gotischen diser gebrauch fremd ist und die alten gemeinsamen verba kaum derartiges zeigen. wie steht es mit got. leikan galeikan ahd. lîhhên gilîhhên? hier scheint wirklich ein altes intransitivum vorzuligen, aber die ursprtingliche bedeutung muss doch transitiv gewesen sein, denn das participium got. galeikaibs ahd. gilîhhêt ist aus der intransitiven nicht zu erklären, man erwäge: untê sva var b galeikai b in andvair bja beinamma (ἐγένετο εὐδοκία Luc. 10, 21) gakiusandans patei sijai vaila galeikaip fraujin (Eph. 5, 10; vgl. Röm. 12, 1; Col. 3, 20) uuanta is sõ uuas gilîhhêt fora thir (Tat. 67, 7) unde des pin ih dir gelichet in dinero uuarheite (No. Ps. 88b) usw. die grundbedeutung muss also gewesen sein: gleich änlich passend machen und die intransitive ist durch auslassung des reflexivpronomens entstanden wie bei gaparban (1 Tim. 4, 3) neben gaparban sik (1 Cor. 9, 25). für die weglassung des reflexivums lifert das gotische auch sonst beispile genug: ataugjan (sich zeigen, Mc. 16, 9; 2 Cor. 5, 10) neben ataugjan sik (Mt. 8, 4; 27, 53; Luc. 17, 14), galaugnjan (sich verbergen, Mc.7,24; Luc.8,47) neben galaugnjan sik (Luc.1,24), haban (sich verhalten, Mc.'2, 17; 5, 23. 26; 2 Cor. 10, 6; 12, 11) neben haban sik (Mc. 7, 6; 1 Tim. 5, 25), haftjan (sich anheften, sich ergeben, Röm. 12, 9. 12; 1 Tim. 3, 8) neben haftjan sik (Col. 4, 2) gahaftjan sik (Luc. 15, 15), galeikôn (sich gleich machen, Mt. 6, 8) neben galeikôn sik (Röm. 12, 2), skaidan (sich scheiden, 1 Cor. 7, 10. 15) neben skaidan sik



(1 Cor. 7, 15), atnéhvjan (sich nahen, Mc. 14, 42; Luc. 10, 9; Röm. 13, 12; Phil. 2, 30) neben nêhvjan sik (Luc. 15, 1) atnéhvjan sik (Mc. 1, 15; Luc. 10, 11), gavandjan (sich wenden, Luc. 9, 55; 1 Cor. 7, 5) usvandjan (sich abwenden, Skeir. 37) neben gavandjan sik (Mt. 9, 22; Luc. 2, 20; 7,44 u. ö.) u. a. m. auch hveilan erscheint mit und one sik, doch ist es hier nicht nötig weglassung des sik anzunemen, da in hveilan one sik noch die ursprüngliche neutrale bedeutung nachwirken könnte. auf der anderen seite freilich zeigt das participium (anahveilaib varb ahma is fram allaim izvis, 2 Cor. 7, 13) deutlich die transitive bedeutung, deshalb mag auch bei hveilaidêdum (πανόμεθα, Col. 1, 9) gahveiland (παίσονται, 1 Cor. 13, 8) das pronomen zu ergänzen sein, wie es einmal wirklich steht: gahveilaib sik (ἐπαναπαύσεται, Luc. 10, 6). machen wir aber mit arman? stammwort ist unzweifelhaft das adjectivum arms = elend unglücklich, wie kommen wir von da zu sich erbarmen? arman heisst eigentlich elend machen wie veihan = heilig machen und sveran = geert machen, aber mit übertritt von der productiven in die factitive kategorie: als elend behandeln d. i. bemitleiden sich erbarmen, man vergleiche dazu mikiljan = verherlichen d. i. als gross behandeln oder für gross erklären, audagjan = selig preisen, ahd. piuuârran piuuâren = für war erklären u. a. m. also auch in arman ligt keine mediale bedeutung vor. mit rücksicht auf dise verhältnisse neme ich keinen anstand, die passiv-intransitive verwendung der ahd. ê-verba durch auslassung des reflexivpronomens zu erklären, doch darf man natürlich nicht glauben, dass jedes

einzelne verbum ursprünglich wirklich mit dem pronomen verbunden gewesen sei, erst wurden einige one pronomen gebraucht und dann folgten analogiebildungen, weil derartige intransitiva der sprache ser willkommen sein mussten. eine reminiscenz der alten transitiven bedeutung finden wir z. b. noch in suären: uuärun thô iro ougun gisuäretiu (Tat. 182,5). verba wie alten harten rôten u. ä. verhalten sich darnach nicht anders als z. b. nähan == nähan sih oder wuntarôn = wuntarôn sih, d. h. jede der drei schwachen conjugationen besitzt an sich die fähigkeit, eine transitive oder intransitive oder medial-passive bedeutung zu entwickeln, keiner conjugation wont von hause aus eine besondere bedeutung bei, auch sind tatsächlich in allen dreien die kategorien vertreten, welche bei der ersten dargelegt wurden.

Werfen wir einen blick auf die starken verba, so finden wir bestätigt, dass die form der conjugation\*) an sich keinen einfluss auf die bedeutung hat: niman bindan tiuhan sneipan etc. sind transitiv, kviman sigkvan driusan leipan

1

<sup>\*)</sup> Eine bestimmte bedeutung haben freilich die gotischen verba auf -nan, welche unzweifelhaft dem participium starker verba ir dasein verdanken und also in entsprechendem sinne verwendet werden konnten: distaurans = zerrissen also auch distaur(a)ni-p = zerrissen-er, andbundans = entbunden also andbund(a)ni-p = entbunden-er usw. nach der analogie solcher verba entstanden dann selbständige auf -nan wie gahaftnan gafullnan u. ä., natürlich gleichfalls mit passiv-intransitiver bedeutung. warum dise verba im präsens der analogie der starken conjugation folgen, dagegen im präteritum der schwachen ô-conjugation, das wird sich schwerlich ergründen lassen, übrigens haben wir hier einen neuen beweis, wie wenig präsens und präteritum organisch zusammen hangen.

dagegen intransitiv. sitan hat die bedeutung sitzen, aber es heisst auch sich setzen: gasat ana ina (Mc. 11, 7; Joh. 12, 14) jah ussat sa naus (Luc. 7, 15) u. ö. auch im althochdeutschen und mittelhochdeutschen ist die doppelbedeutung bekannt genug, es bedarf der beispile nicht. leipan heisst gehen, danchen aber treffen wir die causative bedeutung gehen lassen: afleibandans allata laistidêdun afar imma (ἀφέντες ἄπαντα ηκολούθησαν αὐτῷ Luc. 5, 11), eine andere erklärung ist hier gewiss nicht zulässig. bimaitan heisst beschneiden, aber auch sich beschneiden lassen (1 Cor. 7, 18; Gal. 5, 2; 6, 12) in causativ-reflexivem sinne. aukan ist das transitive meren, aber auch reflexiv sich meren, wachsen (Skeir. 43; gaaukan 1 Thess. 4, 1); man könnte freilich zweifeln, welche von beiden bedeutungen die ursprünglichere ist, wie in manchen anderen fällen, denn meren lässt sich auch denken als ein causatives wachsen lassen. noch deutlicher zeigt sich die fähigkeit der sprache, einen wurzelbegriff nach verschidenen richtungen hin zu modificiren, wenn wir nomina mit verben desselben stammes vergleichen: bindan ist binden und dem entsprechend gabinda = das band d. i. das was bindet; giba stimmt formell genau so zu giban, hat aber die passive bedeutung gabe geschenk d. i. das was gegeben wird; vilvan ist rauben und vilva = der räuber, aber vulva = raub ist in passivem sinne zu fassen usw. usw.

Die letzte betrachtung fürt uns zu dem wechsel der bedeutungen in den nominibus, bei disem mitssen wir noch ein wenig verweilen, weil er vorzugsweise geeignet ist den übergang von der activität zur passivität zu illustriren. die



wenigen gegebenen beispile zeigen schon, dass die bedeutung von der form durchaus unabhängig ist, doch fragt es sich, ob wir nicht gewisse principien finden könnten, nach denen die bedeutungen wechseln. die erörterungen über passivität überhaupt am anfange dises abschnittes leiten uns zu der vermutung, dass auch in den nominibus der passive begriff erst das resultat eines besonderen entwickelungsganges unserer vorstellungen ist. diejenigen wörter, in denen activität und passivität neben einander ligen, müssen uns den weg weisen. ich bleibe zunächst beim gotischen stehen, da hier hinreichendes material vorhanden ist. wir erinnerten uns oben (s. 46 anm.), dass siuns nicht bloss das tätige schauen bezeichnet, sondern auch gesicht erscheinung d. i. das was geschaut wird, es kommt sogar noch eine dritte bedeutung hinzu: die gestalt (Luc. 3, 22), wie sind solche übergänge möglich? ich bemerkte schon an derselben stelle, dass wir nach meiner ansicht hier die causativität zu hülfe nemen müssen, welche uns auch beim verbum als erstes stadium der verschwindenden subjectivität oder selbsttätigkeit diente. ausgehen müssen wir von der concreten bedeutung die schauende, welche einerseits in den abstracten begriff überging und andrerseits den causativen sinn annam: die schauende wurde die schauen lassende und zwar mit der ganz natürlichen beziehung auf sich selbst, also die sich schauen lassende = die geschaut werdende d. i. die erscheinung, das gesicht; eben so ist anasiuns = sich schauen lassend d. i. sichtbar. siuns als gestalt aussehen ist die art wie man sich schauen lässt, also nur eine modification der causativ-reflexiven

bedeutung. in derselben weise erkläre ich dragk als das was sich trinken lässt, ahd. az als das was sich essen lässt, got. gaggs als das was sich betreten lässt, vaurstv als das was sich wirken lässt usw. usw. doppelbedeutungen wie in siuns begegnen noch öfter: vaurstv ist nicht bloss werk tat (Mc. 14, 6; Joh. 10, 33 u. ö.) sondern auch das wirken, die wirksankeit, die kraft (Eph. 1, 19; 4, 16; Phil. 3, 21 u. ö.); gelegentlich kann man sogar zweifeln, welche von beiden anzunemen ist: pat-ist vaurstv gups ei galaubjaip pammei insandida jains (Joh. 6, 29) lässt sich tibersetzen das ist das werk gottes oder das ist das wirken gottes. den ausgangspunct bildet auch hier ein concretum: das wirkende, wie es in den schwachformigen vaurstva = der wirkende (1Tim. 5, 18) und vaurstvô = die wirkende (un-vaurstvôns 1 Tim. 5, 13) vorligt, davon sonderte sich das reflexivum das sich-wirkende d. i. mit gänzlichem erblassen der selbsttätigkeit das werk. dass die causativ-permissive vorstellung den übergang von der reflexivität zur passivität vermittelt, habe ich oben darzulegen gesucht mit fortwärender berufung auf sprachliche tatsachen, es bleibt mir jetzt nur noch zu begründen übrig, dass die ergänzung des reflexivpronomens in nominalbildungen statthaft ist. schon die häufige weglassung des pronomens beim verbum macht es warscheinlich, dass die nomina sich nicht anders verhalten, und es gibt in der tat wörter genug, deren bedeutung sich nur aus der reflexivität bewerkstelligen lässt. um das ganze verhältniss klar zu machen, wäle ich die gotischen nomina auf -eins, welche als schwesterbildungen der verba auf -jan (-ijan) anzusehen sind. dise nomina sind überwigend abstracta und bezeichnen

den begriff der verwanten verba als handlung, aber die bedeutungen decken sich keineswegs in allen tällen, vilmer können wir folgende kategorien bestimmt unterscheiden:

- 1. activität, in tibereinstimmung mit dem verbum: ufhausjan = gehorchen und ufhauseins = die gehorchende d. i. das gehorchen der gehorsam, bisauljan = besudeln und bisauleins = die besudelnde d. i. die besudelung, galaubjan = glauben und galaubeins = die glaubende d. i. der glaube, fêtjan = schmücken und gafêteins = die schmückende d. i. der schmuck dte kleidung, ganaitjan = schmähen und naiteins = die schmähende d. i. die schmähung, marzjan = ärgern und marzeins = die ärgernde d. i. das ärgerniss, vajamērjan = lästern und vajamēreins = die lästernde d. i. die lästerung, gaskeirjan = erklären und skeireins = die erklärende d. i. die erklärung, fôdjan = nären und fôdeins = die närende d. i. die narung speise usw.
- 2. selbsttätige reflexivität, abweichend vom verbum: haunjan = demütigen aber hauneins = die sich demütigende d. i. die demut (Eph. 4, 2), hnaivjan = ernidrigen aber hnaiveins = die sich ernidrigende d. i. die selbsternidrigung (Luc. 1, 48), gamaudjan = erinnern aber gamaudeins = die sich erinnernde d. i. die selbsterinnerung (2 Tim. 1, 5), eben so ist ufsvalleins = die sich aufschwellende d. i. die selbstüberhebung der hochmut (2 Cor. 12, 20) u. a. m.
- 3. reine passivität, ebenfalls abweichend vom verbum: hausjan = hören aber hauseins = die gehört-werdende d. i die predigt (Röm. 10, 16 u. ö. gahauseins Röm. 10, 17), yamēljan = schreiben aber gamēleins = die geschriben-werdende d. i. die schrift (Joh. 7, 38 u. ö.), laisjan = leren aber

laiseins = die gelert-werdende d. i. die lere; eben so ist hraineins = das gereinigt-werden (Mc. 1, 44), naseins = das gerettet-werden, daupeins = das getötet-werden (2 Cor. 4, 10), usvalteins - das umgestürzt-werden u. a. m.

Es ist klar, dass die letzte kategorie aus der zweiten hervorgegangen ist, wenn auch die zwischenstufen nicht sicher aufgestellt werden können. wie natürlich übrigens die weglassung des reflexivpronomens beim nomen ist, davon lifert auch das neuhochdeutsche beispile genug und dieselben ehen gesonderten kategorien keren bei allen möglichen suffixen wider. natürlich besitzen nicht alle wortstämme die fähigkeit die verschidenen bedeutungen zu entwickeln und nicht alle tun es, welche die fähigkeit haben, es entscheidet eben auch hier der sprachgebrauch, der einerseits allerdings an gewisse regeln und principien gebunden ist, andrerseits aber bei der verwertung der ihm zu gebote stehenden mittel mit mer oder weniger willkür verfärt. wortstämme mit intransitivem sinne sind natürlich auf die erste kategorie beschränkt, wärend solche mit transitiven bedeutungen alle drei ausbilden können, one es jedoch immer zu tun. nemen wir z. b. das suffix ung, so gehen wanderung zögerung abweichung entsagung gärung abschweifung verzweiflung u. ä. über die erste stufe nicht hinaus, weil reflexivität und passivität hier nicht möglich sind, im übrigen treffen wir unter den bildungen mit ung alle denkbaren modificationen der einfachen activität. zunächst gibt es eine grosse zal mit reflexiver bedeutung neben solchen verben, welche mit vorliebe reflexiv gebraucht werden, wie sich wenden sich bewegen sich erheben sich

bewerben sich erholen sich fassen sich überheben sich bessern sich beteiligen sich beeifern sich füren sich besinnen sich erinnern sich vereinigen sich lossagen usw. und daneben wendung bewegung erhebung bewerbung erholung fassung überhebung besserung beteiligung beeiferung fürung besinnung erinnerung vereinigung lossagung, alle mit hinzu zu denkendem pronomen. vile der hierher gehörigen wörter haben natürlich auch transitiven sinn, wie besserung fürung erinnerung vereinigung bewegung umdrehung usw. passivität ist ausgeprägt in denjenigen wörtern, welche einen körperlichen oder geistigen zustand bezeichnen: erschöpfung ermattung ermüdung erschütterung rürung aufregung spannung begeisterung u. ä., sie lassen sich mit dem passivparticipium erklären: das erschöpft-sein, das ermattet-sein, das aufgeregtsein, das begeistert-sein, wärend wir statt besserung fürung vereinigung sagen müssten: das bessern oder das sichbessern, das füren oder das sich-füren, das vereinigen oder das sich-vereinigen, je nachdem die transitive oder reflexive bedeutung vorligt. manche der eben genannten können wir auch mit werden wider geben: das ermattet-werden, das gerürt-werden, das aufgeregt-werden, oder sie fallen dem permissivum zu: das sich-rüren-lassen, das sich-aufregen-lassen, das sich-begeistern-lassen; dise letzteren sind besonders geeignet, die entstehung der passiven vorstellung zu verdeutlichen. noch andere wörter haben einen materiellen inhalt, sie bezeichnen nicht mer eine handlung oder einen zustand, sondern das durch eine tätigkeit hervorgebrachte: eroberung ist in erster linie das erobern als handlung, dann aber auch das eroberte, änlich verhalten sich satzung verfassung vorrichtung leistung öffnung besitzung liferuug sammlung festung abbildung u. a. m. oft schwanken wörter zwischen activität und passivität hin und her, obwol unser gefül dafür meist nur ein schwaches ist, z. b. die belagerung Wiens hat je nach dem zusammenhange einen doppelten sinn, man vergleiche die folgenden beiden sätze: die Türken betriben die belagerung Wiens ser eifrig und: die belagerung Wiens durch die Türken rief eine allgemeine besorgniss hervor. im ersten satze können wir statt die belagerung Wiens sagen: das belagern von Wien, im zweiten satze aber müsste es heissen: das belagert-werden. eine dem sinne angemessene veränderung macht dis noch deutlicher, wir brauchen nur das hauptwort belagerung durch formen des verbums belagern zu ersetzen: die Türken waren ser eifrig dabei Wien zu belagern, dagegen: das durch die Türken belagerte oder genauer belagert-werdende Wien rief eine allgemeine besorgniss hervor. im ersten satze ist Wien das object einer von den Türken als subject ausgehenden handlung, im zweiten satze ist Wien das subject eines passiven zustandes. mit hülfe derartiger ersetzungen des nomens durch das verbum wird man meist leicht den jedesmaligen sinn feststellen können, auch gilt das nicht bloss für die deutsche sprache, wie wir nachher sehen werden.

Auslassung des reflexivpronomens haben wir auch in den substantivirten infinitiven das benemen das verhalten das betragen neben den verben sich benemen sich verhalten sich betragen, übergang von der activität zur passivität in gesicht = das sehen und das gesehene, wunsch = das wünschen und das gewünschte, geschwätz = das schwatzen und das ge-

schwatzte, schrift = das schreiben (als handlung) und das geschribene u. a. m. ich füge noch die besprechung einer gotischen wortklasse hinzu, welche ebenfalls ursprünglich active bedeutung hatte, ich meine die bildungen mit dem alten suffix t-i, dessen t-laut im gotischen als t oder b oder d erscheint. dises suffix bezeichnet im sanskrit und im griechischen ( $\tau\iota$  und  $\sigma\iota$ ) gewönlich eine handlung, so auch im gotischen, daneben aber finden wir dieselben modificationen wie bei dem oben erörterten -eins und dem nhd. -ung. einfache abstracta der handlung sind: framgahts (das fortschreiten) gablaihts (das ermunternde zureden) gakvumbs (das zusammenkommen) krusts (das knirschen) gataurþs (das zerstören) ù. a. abstracta mit passivem sinne sind: andanumts (das angenommen-werden, Luc. 9, 51 u. s.) gabaurbs (das geboren-werden) fragifts (das verlobt-sein, Luc. 1, 27; 2,5) gaskafts (das erschaffen-werden, Joh. 17, 24) u. a. materielle resultate einer tätigkeit werden bezeichnet durch gaskafts (die schöpfung, das geschaffene) -sêbs (die sat, das gesäte) aihts (das gehabte, die habe) gagrêfts (das angenommene, der beschluss, vgl. mein Präteritum s. 52) -dêds (das getane, die tat). fragifts (verlobung) kann auch reflexiv gefasst werden, wie es bei unserm neben sich verloben geltenden verlobung one frage geschehen muss, auch gamainbs (gemeinde) ist so zu erklären, denn es bezeichnet eine anzal von leuten, welche sich vereinigt haben. usdrusteis heissen Luc. 3,5 stellen wo man fallen kann, dise bedeutung lässt sich nur aus der causativität herleiten, also ist usdrusts eigentlich die fallen-machende, die zu falle bringende d. i. der schlüpfrige oder löcherige weg.

· Ein flüchtiger blick auf das griechische und lateinische überzeugt uns, dass die betrachteten erscheinungen nicht bloss eigentümlichkeiten der germanischen sprachen sind, sie keren überall wider und erweisen sich dadurch als tief im wesen der sprachen begründete. die griechischen substantiva auf -oig bezeichnen gewönlich die handlung, aber oft treffen wir dieselben variationen von bedeutungen, wie wir sie im gotischen und neuhochdeutschen kennen lernten: πόσις ist das trinken aber auch der trank, βρῶσις ist das essen (als handlung) aber auch die speise, δόσις ist das geben aber gewönlicher die gabe, τάξις ist das ordnen und das geordnete, övig ist das sehen und das gesehene usw. ταπείνωσις ist in reflexivem sinne die demut d. h. das sichernidrigen wie got. hnaiveins nhd. ernidrigung. als sonstige beispile der reflexivität erwäge man  $\sigma \tau \varrho o \varphi \dot{\eta} = das$  sichdrehen neben dem transitiven στρέφω und ἀποστροφή = das sich-abwenden, eben so  $\tau \rho o \pi \eta = das$  sich-wenden neben τρέπω = drchen wenden und μετατροπή = das sich-ändern, dagegen in transitivem sinne  $\pi \varrho o \tau \varrho o \pi \dot{\eta} = das$  ermuntern und  $\dot{\alpha}\pi\sigma\tau\rho\sigma\pi\dot{\eta} = das \ abwenden$ . ferner stehen auch activität und passivität neben einander:  $\tau o \mu \dot{\eta} = das$  schneiden und das abgeschnittene,  $\tau \rho \circ q \dot{\eta} = das$  ernären und das ernärte, τόχος = das gebären und das geborene, κλοπ $\dot{\eta}$  = das stelen und das gestolene, anon = das hören und das gehörte,  $\gamma \rho \alpha q \eta' = das \ schreiben \ und \ das \ qeschribene \ usw. \ usw. \ ganz$ analoge verhältnisse bietet das lateinische: habitus ist das sich-verhalten, motus = das sich-bewegen, abstinentia = das sich-enthalten, potus ist das trinken und der trank (eben so potio), partus = das gebären und das geborene, pictura = das malen und das gemälde, aspectus ist das anblicken und das gesehen-werden oder auch das aussehen d. h. wie man sich sehen lässt resp. gesehen wird, affectus ist das angetan-sein, das gestimmt-sein, das angegriffen-sein (vgl. affectio) u. a. m.

Zur ferneren bestätigung stelle ich auch aus dem französischen einige beispile zusammen. reflexiva sind l'abaissement = das sich-ernidrigen neben s'abaisser, l'attachement = das sich-anhängen neben s'attacher, l'association = das sich-vereinigen neben s'associer, l'entremise = das sich-cinmischen neben s'entremettre, la conduite = das sich-füren neben se conduire, l'étendue = das sich-ausdenen neben s'étendre, le mouvement = das sich-bewegen neben se mouvoir, l'empressement = das sich-beeilen neben s'empresser, l'étonnement = das sich-wundern neben s'étonner, la soumission = das sich-unterwerfen neben se soumettre usw. usw. manche der hier in betracht kommenden substantiva, deren stammverba sowol transitiv als reflexiv gebraucht werden, haben ausser der reflexiven bedeutung auch die transitive, so ist la conduite auch das füren, l'abaissement auch das ernidrigen z. b. l'abaissement de la voix = das sinken-lassen der stimme. andere haben transitiven und passiven sinn z. b. le couronnement — das krönen und das gekrönt-werden, wie es sich jedesmal aus dem zusammenhange ergibt in der vorher beim deutschen gezeigten weise. noch andere vergleichen sich deutschen wörtern wie eroberung liferung sammlung, so ist la conquête = das erobern und das eroberte, l'établissement = das einrichten und das eingerichtete, la découverte = das entdecken und das entdeckte u. a. m. also auch hier begegnen wir denselben modificationen, ich darf es. daher als erwisen betrachten, dass beim substantivum die fortlassung des reflexivums allgemeine regel ist und dass auf dise weise ein wechsel zwischen activität reflexivität und passivität statt finden kann, der in der form durchaus unbezeichnet bleibt.

Neben siuns (das schauen und die erscheinung) deutete ich vorher schon das adjectivum anasiuns als reflexivum sich-schauen-lassend, wobei man die wal hat zwischen causativität und permissivität, die passivität ergibt sich dann von selbst. wie das substantivum siuns den activen sinn das schauen hat, so könnte auch anasiuns = schauend anschauend sein, aber der sprachgebrauch hat sich für die causativ-permissiv-passive bedeutung (sich-sehen-lassend oder geschen-werdend d. i. sichtbar) entschiden, wobei die reflexivität formell nicht ausgedrückt wird. dise auslassung ist auch gar nicht unnatürlich, denn wenn anasiuns neben dem ursprünglichen activen anschauend auch das causative anschauen-lassend entwickelte, so ergab sich die beziehung auf das veranlassende subject von selbst, sobald ein besonderes object nicht hinzugefügt wurde, also konnte und musste schauen-lassend ser leicht in sich-schauen-lassend tibergehen. eben so sind auch unkvêps = sich-nicht-sagenlassend, andanêms = sich-annemen-lassend, unandsôks = sich-nicht-bestreiten-lassend, brûks = sich-benutzen-lassend. skauns = sich-schauen-lassend usw. man vergleiche mit disen wörtern die mit -bar zusammengesetzten adjectiva und man wird sich von der richtigkeit des gesagten tiberzeugen. das schon im althochdeutscheu vorhandene dankbar hat die eigentliche bedeutung dank-bringend, eben so ist frucht-bar = frucht-bringend, furcht-bar aber ist bereits furcht-erregend wie ahd. egebare mhd. egebaere mit natürlicher beziehung auf den urheber selbst. im mittelhochdeutschen ist dise modification schon ser gewönlich: lobebacre minne-baere aht-baere laster-baere trage-baere usw. im neuhochdeutschen ist die zal diser bildungen legion, aber nur verhältnissmässig wenige zeigen die ursprüngliche bedeutung, die grosse merzal ist durch das in reflexivem sinne zu denkende causativum hindurch zum permissivum tibergetreten; manche sind auch beim causativum stehen gebliben z. b. furchtbar zalbar achtbar einlösbar. die letzteren lassen sich auflösen durch das passivum mit müssen, die ersteren durch das passivum mit können, z. b. die summe ist zalbar = die summe muss bezalt werden, aber der wein ist trinkbar = der wein kann getrunken werden oder auch der wein lässt sich trinken, eine redeweise, welche wir schon oben (s. 16) in betracht zogen. denselben doppelsinn finden wir wider in den bildungen mit -lich: bedenklich ist was bedacht werden muss, aber deutlich ist was gedeutet werden kann oder sich deuten lässt. bedenklich verwerflich verdammlich vererlich sträflich u. ä. bezeichnen eine aus der causativität resultirende notwendigkeit, wärend begreiflich leidlich erträglich bestechlich erweislich unerlässlich unsäglich unverwüstlich unabänderlich u. ä. die aus der permissivität sich ergebende möglichkeit resp. unmöglichkeit hervortreten lassen. die von substantiven herkommenden bildungen mit -lich haben zum teil ganz die productive bedeutung wie dank-bar frucht-bar: tödlich ist tod-bringend, rümlich = rum-bringend, schmerzlich = schmerz-bringend,

tröstlich trost-bringend, schimpflich = schimpf-bringend usw. andere decken sich mit furchtbar: abscheulich = abscheu-erregend oder abscheu-hervorrufend, hässlich = hass-erregend, jämmerlich jammer-erregend u. a. m. bei manchen kann man zweifeln, ob das substantivum oder das verbum zu grunde ligt, z. b. sträflich kann auf strafe (vgl. abscheulich von abscheu) oder auf strafen (vgl. verwerflich von verwerfen) zurück gehen. wie das ursprünglich ganz andere functionen erfüllende suffix -lich zu den besprochenen modificationen gelangen und mit -bar identisch werden konnte, brauche ich hier nicht zu untersuchen, zumal da bereits im althochdeutschen dise verhältnisse vorbereitet sind und im mittelhochdeutschen an umfang gewinnen. vermutlich erweiterte sich zuerst der begriff der allgemeinen änlichkeit zu dem der änlichen handlungsweise, dann verlor sich die vorstellung der änlichkeit ganz und -lich bezeichnete nur noch die handlungsweise; von hier ergibt sich das weitere von selbst.

Jetzt kere ich noch einmal zu dem oben (s. 23f.) im vorbeigehen berütten gerundivum des sanskrit zurück, um zu zeigen, wie dasselbe der bedeutung nach mit den eben erörterten deutschen suffixen sich vollkommen deckt. wir bemerkten schon, dass jenes suffix ju auch die bedeutung eines activen participiums hat, z. b. güjä = gattin d. i. die gebürende, kunjä = müdehen d. i. die blühende, häufiger sind weibliche abstracta auf jü z. b. erugjä = munderung d. i. die urunderunde, eidhi = missenschaft d. i. die wissende, gujjä das ligen d. i. die ligende usw. die zweite stufe war die eausative, wie sie in eidjä als die wissen-machende an-

genommen werden kann, daraus aber entstand mit der sich von selbst ergebenden reflexiven beziehung wie in furchtbar zalbar sprechbar und rümlich verwerflich begreiflich der causativ-permissiv-passive sinn. so ist  $bh\hat{o}\hat{q}j\hat{a}s =$ sich-essen-lassend in causativ-passivem sinne d. i. edendus und das neutrum bhôgjàm = das sich-essen-lassende in permissiv-passivem sinne d. i. die speise, gúhjas ist sich-verbergen-lassend d. i. celandus und das neutrum gúhjam = geheimniss hat dise causativ-passive bedeutung bewart; andere sind reine passiva geworden z. b.  $v\hat{a}kj\hat{a}m = das$  gesprochene d. i. die rede, gé'jam = das gesungene d. i. der gesang; mit kârjàm = das zu tun gebende vergleiche man das oben (s. 33 anm.) besprochene got. gavaurki. jetzt begreifen wir, wie im altbactrischen das in rede stehende suffix zwischen activer und passiver bedeutung abwechseln kann, man vergleiche die oben (s. 24 anm.) gegebenen beispile: abetr. kairjô = faciens neben skr. kârjàs = faciendus, aber vaćahjô = preiswürdig wie die deutschen rümlich löblich u. ä. auch im deutschen findet sich die active bedeutung in förderlich behülflich dienlich nützlich u. a. die identität der beiden suffixe geht sogar noch weiter, denn wie väterlich mütterlich göttlich eine zugehörigkeit oder änlichkeit bezeichnen, so sind auch z. b. skr. pitrjas = väterlich, dívjas = himmlisch, cúnjas = hündisch. sollten am ende von hier aus die verschidenen modificationen der bedeutung sich entwickelt haben? im deutschen lich ist es unzweifelhaft geschehen und das zusammentreffen des skr. pítrjas mit gr. πάτριος lat. patrius sowie mit änlichen bildungen diser sprachen könnte dafür sprechen, nötig ist es aber keineswegs, denn die gerundive function findet ebenfalls im griechischen (z. b. ἄγιος στύγιος) und lateinischen
(z. b. eximius) ire analoga, es wird sich deshalb schwer
nachweisen lassen, wo hier der ausgangspunct zu suchen
ist. dass und wie man auch von der productiven oder factitiven bedeutung zur patronymischen gelangen konnte,
habe ich oben (s. 48) zu zeigen versucht.

Nach allen disen betrachtungen wird man es gerechtfertigt finden, wenn ich auch das lateinische gerundium und gerundivum in irem scheinbar rätselhaften verhalten nach den vorgefürten analogien erkläre. ich trenne dise bildungen von dem gerundivum des sanskrit, da die von Curtius vorgeschlagene herleitung des lat. -ndus aus skr. -njas für mich nichts überzeugendes hat\*), die überein-

<sup>\*)</sup> Est ist gar nicht einzusehen, weshalb -und-us -end-us -and-us nicht eben so gut selbständige bildungen mit nd neben den adjectiven auf -d-us sein könnten, wie das präsensparticipium mit seinem nt neben den participien auf -t-us. letztere brachte ich oben mit dem alten t des ablativs in verbindung, welches im lateinischen später in d erweicht worden ist. villeicht verdanken die lateinischen adjectiva aridus validus caredidus u. ä. jenem jüngeren d ir dasein; die form n-d würd 🗲 dann zu disem d in demselben verhältniss stehen wie n-t z= dem t der perfectparticipia. auf alle fälle stehen -und- -end -and- neben einander wie -unt- -ent- -ant-, es ist deshalb wil kürlich die bestandteile un en an beider gruppen aus einandezu reissen, d t lösen sich von selbst ab und treten am natür lichsten auf eine stufe mit den bildungen auf -d-us -t-us. entstehung des -ndus aus -njas widerspricht den erkennbare lateinischen lautgesetzen durchaus, wollte man aber selbst de übergang eines alten -njus in -ndjus zugeben, so müsste doc wenigstens das j (i) gebliben sein; wo findet sich sonst ein der artiger ausfall?

stimmung der bedeutungen gentigt nicht zur formellen identificirung, das lert uns die vergleichung des deutschen -lich mit dem skr. -jas. Jolly (Geschichte des Infinitivs, s. 199f.) schliesst aus dem verhältnissmässig seltnen vorkommen des dativs, diser casus sei als ein erstarrter der urtypus des gerundiums, eigentlich ein infinitiv, "um den sich erst nachträglich die übrigen Casus gelagert haben". mir will das vorläufig noch nicht einleuchten, vilmer glaube ich, dass die lateinische sprache in irem gerundium ursprünglich ein vollständiges verbalsubstantiv besass, dessen nominativ (und zum teil auch der accusativ) später durch den infinitiv ersetzt wurde. spuren dises alten nominativs erblicke ich noch in neutralen ausdrücken wie scribendum est, moriendum est u. ä., man beachte namentlich den gebrauch diser form bei intransitiven verben und deponentien mit intransitiver bedeutung; auch die construction mit dem casus verbi zeigt, dass wir hier eine form des activen gerundiums und nicht das neutrum des gerundivums anzunemen haben. demnach erkläre ich mihi moriendum est gleichsam als mori mihi adest d. i. sterben ist für mich vorhanden, so ist hic vobis vincendum aut moriendum = hier gibt es für euch sigen oder sterben. die vorstellung der notwendigkeit musste sich leicht ergeben, denn wenn etwas für mich vorhanden oder für mich bestimmt ist, so kann ich mich dem nicht entziehen, mihi moriendum est erweitert sich also von selbst zu dem causativen sinne: veranlassung zu sterben ist für mich vorhanden d. i. ich muss sterben. eben so ist mihi scribendum est epistolam = es gibt für mich schreiben-lassen einen brief, und daraus entstand leicht mihi scribenda est

epistola = für mich ist ein schreiben-lassender brief vorhanden mit der widerum ganz natürlichen reflexiven beziehung, also ein sich-schreiben-lassender brief d. i. ein brief welcher geschriben werden will oder muss. nun vergleiche man z. b. venerandus mit vererlich, despiciendus mit verächtlich, gloriandus mit rümlich, man wird sich überzeugen. dass die passivität hier nur eine scheinbare ist, ausgegangen von der causativität mit selbstverständlicher reflexivität. das lateinische gerundivum ist aber bei der causativität oder notwendigkeit stehen gebliben, wärend die deutschen adjectiva mit -lich und -bar auch die permissivität entwickelten und sogar meist zu diser tibertraten. späteren latein bezeichnet das gerundivum auch die möglichkeit (mit der verneinung die unmöglichkeit wol schon früher), ein neuer beweis für die richtigkeit meiner katetibrigens ist die vorstellung der notwendigkeit gorien. keineswegs immer im gerundivum ausgeprägt, sondern dasselbe ist häufig gradezu participium praesentis oder imperfecti passivi, besonders in ausdrücken mit präpositionen. die formel ante urbem condendam bedeutet: ehe die stadt erbaut wurde, im gegensatz zu ante urbem conditam = ehe die stadt erbaut worden war, daher ist der satz ante conditam condendamve urbem (Liv. praef.) zu übersetzen: vor der erbauten oder noch vor der erbaut-werdenden stadt d. i. ehe der bau der stadt vollendet war oder noch ehe er betriben wurde. es ist im höchsten grade unnatürlich hier eine notwendigkeit oder dergleichen zu suchen, ante condendam urbem ist einfach die beliebte umwandlung aus ante condendum urbem = vor dem erbauen die stadt d. i.

ehe man die stadt erbaute: daraus wurde durch umsetzung in das persönliche passivum ante condendam urbem = vor der erbaut-werdenden stadt d. i. ehe die stadt erbaut wurde. ich glaube die sache ist zimlich klar, trotz des widerspruchs z. b. von Gossrau (Lateinische Sprachlehre, s. 519f.), welcher die behauptete bedeutung leugnet und zu ganz geschraubten erklärungen greift. superstitione tollenda non tollitur religio heisst: dadurch dass der aberglaube nach und nach aufgehoben wird usw.; natürlich wäre sublata ungeeignet oder falsch, denn es soll die allmähliche beseitigung der einzelnen gegenstände des aberglaubens bezeichnet werden und nicht das endresultat, auch hier ist deshalb superstitione tollenda nur eine übertragung aus tollendo superstitionem und damit ist alles klar. die beispile diser art (namentlich mit der präposition in c. abl.) lassen sich häufen, ich beschränke mich auf das gesagte und überlasse die nähere untersuchung den latinisten.

Es ligt nahe an diser stelle auch noch des scheinbar auffallenden gebrauchs der deutschen participia zu gedenken, welcher von Jacob Grimm (Grammatik IV. s. 63 ff.) bereits erörtert worden ist. ich nenne zuerst ausdrücke wie mhd. vallendiu suht, vallendez übel, welche im neuhochdeutschen fortdauern; dise participia haben einfach causativen sinn: die fallende krankheit = die fallen-machende krankheit. so ist schamende arbeit (Wolfr. Wilh. 315, 14) = scham oder schande bringende arbeit, wärend schamen den reflexiven sinn sich schämen oder scham empfinden hat, also eine arbeit welche den verrichtenden scham empfinden lässt; änlich ist dulten scheme(n)den pîn (Parz. 172, 28) u. a.

iwer her komendiu vart (Wilh. 135, 22) und sîner her komenden vart (ibid. 320, 29) ergeben eine kommen-lassende d. i. her bringende fart, wachende arbeit (Parz. 246, 9) ist wachen-lassende d. i. wach haltende arbeit, bî ligende minne (Parz. 193, 4; Tit. 147, 3) ist beiligen-machende liebe d. i. zum beiligen reizende liebe, minnende nôt (Jw. 7790) ist die lieben-machende not d. i. der innere drang welcher zum lieben zwingt, jagende weide ist die zum jagen einladende weide, slâfende zît ist die zum schlafen einladende zeit usw. noch im neuhochdeutschen haben wir ausser der bereits angefürten fallenden krankheit merere ausdrücke, in denen das participium causativ ist: bleibende stätte = bleibenlassende stätte, schwindelnde höhe = schwindeln-machende höhe, sitzende lebensweise = sitzen-machende lebensweise, wandelnde sucht = wandeln-machende sucht, hingebende pflege = sich-hingeben-machende pflege, aufopfernde tätigkeit = sich-aufopfern-machende tätigkeit u. a.\*) in anderen

<sup>\*)</sup> Verschiden von disen wendungen erscheinen mir folgende: ligende stellung, sitzende stellung, ruhende stellung, hüpfende bewegung, schlafender zustand u. ä., denn hier sind stellung bewegung zustand nicht die ursache des ligens sitzens hüpfens schlafens, sondern vilmer das ergebniss. eine sitzende lebensweise oder sitzende beschäftigung ist eine lebensweise oder beschäftigung welche zu vilem sitzen veranlasst oder viles sitzen erfordert, eine sitzende stellung dagegen ist eine stellung welche durch sitzen hervorgebracht wird oder in welcher man sich in folge des sitzens resp. wärend des sitzens befindet. sitzende stellung kann man sagen: stellung eines sitzenden, wollte man aber sitzende beschäftigung durch beschäftigung eines sitzenden widergeben, so würde das eine schiefe vorstellung erwecken. zwei kurze sätze machen das verhältniss klar: er empfing mich in sitzender stellung = er empfing mich sitzend oder in der stellung eines sitzenden, dagegen er hat sich durch seine sitzende beschäf-

fällen hat sich die einfache causativität zur permissiven reflexivität erweitert, so in ahd. varantêr scaz mhd. varnde habe varndez guot nhd. farende habe, welche Jacob Grimm

tiaung krank gemacht = er hat sich krank gemacht durch seine beschäftigung welche ihn zu vilem sitzen nötigt und nicht durch seine beschäftigung eines sitzenden, denn es soll nicht eine beschäftigung bezeichnet werden, welche ein sitzender verrichtet, sondern eine solche, bei der jeder verrichtende sitzen muss. übrigens ist der in rede stehende gebrauch keineswegs eine eigentümlichkeit der participia, vile adjectiva zeigen ganz dieselbe merdeutigkeit, je nachdem eine eigenschaft personen oder sachen oder zuständen beigelegt wird. ein sitzender mann, eine sitzende beschäftigung und eine sitzende stellung verhalten sich unter einander eben so wie ein gesunder mann, eine gesunde beschäftigung und ein gesundes befinden: ein gesunder mann = ein mann welcher gesund ist, eine gesunde beschäftigung = eine beschäftigung welche gesund macht, ein gesundes befinden = das befinden eines gesunden. in änlicher weise wechseln subjectivität und causativität bei heiter lustig ernst traurig u. a. ein heiterer mann = ein mann welcher heiter ist und heitere musik = musik welche heiter macht, ein lustiger mann = ein mann welcher lustig ist und eine lustige geschichte = eine geschichte welche lustig macht; eben so unterscheidet sich ein ernster mann von einer ernsten geschichte, ein trauriger mann von einer traurigen geschichte oder nachricht. andere adjectiva sind nur nach einer richtung hin gebräuchlich, in causativem sinne z. b. freudig langweilig, in subjectivem sinne z. b. mutig tätig, man erwäge: ein freudiges ereigniss d. i. welches freude macht, ein langweiliger mensch d. i. der anderen langeweile bereitet, dagegen ein mutiger mann d. i. der selbst mut hat, ein tätiger mann d. i. der selbst tätig ist. ich habe absichtlich bildungen mit -ig gewält, um zu zeigen, dass die entwickelung der bedeutungen von der form durchaus unabhängig ist: mutig und freudig sind ganz gleich gebildet, auch stehen die stammwörter mut und freude begrifflich auf einer stufe, denn beide bezeichnen einen gemütszustand, und doch gehen die bedeutungen aus einander; lustig und traurig sind von mutiq und freudiq ebenfalls nicht verschiden, aber in beiden haben sich subjectivität und causativität neben einander entdan abhängigen z. b. anabauß briggan haubiß is (Mc. 6,27) haihait izai giban matjan (Mc. 5,43), wo der befel jedes mal an die umgebung gerichtet und dieselbe aufgefordert wird etwas zu tun. auch sunus mans atgibada du ushramjan (Mt. 26, 2) lässt sich in activem sinne deuten, wenn wir einen dativ der personen ergänzen, welchen der sunus mans tibergeben wird, damit sie ihn kreuzigen; man vergleiche dazu hlaif us himina gaf im du matjan (Joh. 6, 31) sowie atgaf sipônjam scinaim ei atlagidêdeina faur (Mc. 8, 6) u. ä.

Es kann natürlich nicht meine absicht sein, hier tiber den infinitiv im allgemeinen mich zu verbreiten, bemerken will ich nur, dass die weglassung des reflexivpronomens bei demselben uns nicht befremden darf, weil ja der infinitiv seiner natur nach dem nomen angehört, wo wir die verschweigung des pronomens als regel erkannt haben. eigentümlich ist die gewinnung eines passivinfinitivs im sanskrit bei verben des könnens und anfangens, indem dise verba ins passivum treten und der infinitiv die active form behält, da es an einer passiven felt. ich möchte glauben, dass in disen fällen die persönliche construction jüngeres datums ist und sich erst aus der unpersönlichen entwickelt hat, denn das verbum cákjâmi oder caknômi (ich kann) wird allein nur unpersönlich gebraucht: cakjátê = es wird gekonnt, es ist möglich. dazu trat der active infinitiv und zwar ursprtinglich mit dem casus verbi, also z. b. çakjátê dráshtum pitáram = es ist möglich den vater su sehen, woraus dann ser leicht und natürlich wurde: cakjátê dráshtum pitá' = der vater ist möglich zu sehen d. i. kann

gesehen werden. begtinstigt wurde diser übergang durch die neutra, deren accusativ dem nominativ gleich lautete, so dass z. b. cakjáté tad váktum = es ist möglich dis zu sagen one jede veränderung als persönliche construction aufgefasst werden konnte: dis ist möglich zu sagen d. i. kann gesagt werden.\*) in derselben weise deute ich die altlateinische verbindung des passivums von possum queo nequeo mit dem infinitivus passivi, sie wird entstanden sein

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich deute ich die wendungen mit den participien cakitás und cákjas in derselben weise, indem ich auf die persönliche construction des gr. δυνατός verweise. muss sich ebenfalls aus einem neutralen δυνατόν έστι entwickelt haben wie alle änlichen constructionen mit adjectivis; so ist dem satze: ή όδός αμήχανός έστιν ές ελθείν ein αμήχανόν έστιν εςελθεῖν την δδόν vorhergegangen. zu diser anname fürt, abgesehen von der unverständlichkeit der persönlichen construction überhaupt, die tatsache, dass vorzugsweise active infinitive hinzutreten, welche bei einer späteren umwandlung aus der unpersönlichkeit ganz begreiflich sind, deren verwendung aber bei dem vorhandensein selbständiger passivinfinitive unerklärlich ist, wenn wir die persönliche construction als die ursprüngliche ansehen. sätze wie χαλεπαὶ αἱ ὑμέτεραι σύσεις ἄρξαι oder ή αίτια ἀπορωτάτη έστιν ἀποδεῖξαι oder ὁ Θεμιστοκλῆς μᾶλλον έτέρου ἄξιος θαυμάσαι sind mit iren activen infinitiven auf griechischem boden durchaus unverständlich, wir müssten mit bestimmtheit passivinfinitive, also ἄξιος θαυμασθηναι und ἀπορωτάτη ἀποδειχθηναι erwarten. die persönlichen deutschen ausdrucksweisen wie ein berg ist schwer zu ersteigen dürfen uns dabei nicht irre machen, denn sie sind gewiss verhältnissmässig jung und ebenfalls als uneigentliche zu betrachten, wenigstens wird der ware sinn durch die jetzige form nicht logisch richtig widergegeben. der eigentliche gedanke ist: bergsteigen oder das ersteigen eines berges ist schwer, also müsste es heissen: es ist schwer einen berg zu ersteigen, die übertragung der schwirigkeit auf den berg als eigenschaft ist logisch falsch und kann nur die folge eines sprachlichen missverständnisses sein.

zu der zeit, als die sprache einen passivinfinitiv noch nicht ausgebildet hatte, so dass z. b. statt forma in tenebris nosci non quita est (Ter. Hec. IV, 1, 57) ursprünglich gesagt wurde formam in tenebris noscere non quitum est = es war nicht möglich in der dunkelheit die (acc.) gestalt zu erkennen; daraus wurde zunächst die persönliche construction forma quita est noscere (nach art des sanskrit) und endlich mit anwendung des neuen passivinfinitivs: forma quita est nosci. nun wurde die bezeichnung der passivität am verbum können überflüssig und man sagte forma potuit nosci. man vergleiche hierzu die sich vor unseren augen entwickelnde construction des sogenannten infinitivus futuri passivi (amatum iri) und man wird sich von der möglichkeit resp. richtigkeit meiner auffassung überzeugen. Gossrau (Lateinische Sprachlehre, s. 521) macht den vorgang deutlich. wie man im activum sagen konnte: eo visum Brutum, so musste auch mit umsetzung ins passivum möglich sein: itur a me visum Brutum, darnach sind in den sätzen: Brutum visum iri a me puto (Cic. Att. 15, 25) und scripsisti te direptum iri a tuis (Q. Fr. 1, 2, 1) die accusative Brutum und te als objecte zu visum und direptum zu fassen, die richtige übersetzung wäre also folgende: ich glaube dass von mir gegangen wird d. i. dass ich im begriff bin den Brutus zu sehen. es war natürlich, dass sich der übergang in die persönliche construction einstellte und sätze entstanden wie reus paricidii damnatum iri videbatur oder contumelia quae fac'um itur, mit dem letzteren satze decken sich die sanskritconstructionen wie çakjátê dráshtum pitá ganz genau,

es wird aber niemand bezweifeln, dass die lateinische wendung nicht ursprünglich sein kann, sie wäre ganz unerklärlich. dasselbe gilt aber von den wendungen mit çakjátê und änlichen: als ursprüngliche sind sie durchaus unverständlich, dagegen als uneigentliche persönliche constructionen erklären sie sich von selbst nach zalreichen analogien anderer sprachen. griechische analoga wurden schon in der anmerkung besprochen, ich erinnere deshalb nur noch an die vilen persönlichen passiva im englischen wie I am sent for, he is plotted against, we are called upon, he was listened to, they are talked of, he cannot be depended upon usw. usw.

Wir sahen, dass im gotischen ser häufig das reflexivpronomen beim verbum wegbleibt und doch reflexiv-passive bedeutung gilt (zu den oben zusammen gestellten füge man noch die bekannten bimaitan = sich beschneiden lassen und daupjan = sich taufen lassen), ich suchte ferner warscheinlich zu machen, dass die althochdeutschen ê-verba mit · passiv-inchoativer bedeutung ebenfalls durch verschweigung des pronomens zu erklären seien, nicht anders werden wir in den verschidenen sprachen diejenigen verba zu beurteilen haben, welche bald transitiv bald intransitiv gebraucht werden und bei denen die transitive bedeutung als die ursprüngliche fest steht. bei anderen, die ursprünglich nachweislich intransitiven oder richtiger selbsttätigen sinn hatten, muss tibergang in die causativität zugestanden werden. letzterer art sind z. b. die französischen verba apprendre und accroître, deren ursprüngliche bedeutungen unzweifelhaft lernen und wachsen gewesen sind, beide wurden causativ: apprendre = lernen lassen d. i. leren und accroître == wachsen lassen d. i. vermeren vergrössern; das letztere nam dann wider das reflexivpronomen zu sich und so erklärt es sich, dass accroître und s'accroître gleichbedeutend neben einander stehen können. eine grosse elasticität nach beiden richtungen hin besitzt die englische sprache: ser vile transitive verba werden one pronomen zugleich reflexiv gebraucht und vile intransitive haben gleichzeitig causativen sinn. beispile der ersteren art sind turn = wenden und sich wenden, bend = beugen und sich beugen, extend = ausdenen und sich ausdenen, multiply = vervilfältigen und sich vervilfältigen, spread = ausbreiter und sich ausbreiten, improve = verbessern und sich verbessern u. a. m. beispile der zweiten art: bleed = bluter und bluten lassen, grow = wachsen und wachsen lassen freeze = frieren und frieren lassen, drop = fallen und fallen lassen, fly = fliegen und fliegen lassen, run = laufen und laufen lassen usw. jedesfalls durch das medium der reflexivität hat sich in manchen verben die passivinchoative bedeutung neben der transitiven entwickelt= =: deepen = vertiefen und tiefer werden d. i. sich vertiefen == =, harden = verhärten und hart werden d. i. sich verhärten. lengthen = verlängern und länger werden d. i. sich verlängern, fatten = fett machen und fett werden d. i. sich fet machen sich mästen, dry = trocknen und trocken werden d. i. sich trocknen usw.

Auch im griechischen wird die reflexiv-passive bedeutung häufig formell nicht ausgedrückt, indem active formen die functionen des mediums und passivums über-

nemen. dis ist natürlich nur durch den besonderen sprachgebrauch zu erklären, denn an sich konnten z. b. ἐστην έωνν έδυν έαγα έρρωγα eben so gut transitiv wie passivintransitiv gebraucht werden. in derselben weise hat lediglich der sprachgebrauch über die bedeutung der aoriste auf  $-\eta \nu$  und  $-\vartheta \eta \nu$  entschiden, welche der form nach durchaus dem activum angehören. das mediopassivum zeigt oft genug reflexive bedeutung, dasselbe ist der fall bei den in rede, stehenden aoristen:  $\partial \theta \rho o \iota \sigma \theta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota = sich \ versam$ meln, στραφηναι = sich wenden, φανηναι = sich zeigen usw., man sehe nur die vilen beispile in Krüger's grammatik § 52, 6, 1 (in beiden teilen). das reflexivum muss hier wie sonst oft hinzu gedacht werden, wärend in άθροίζομαι στρέφομαι φαίνομαι nach der meinung der vergleichenden sprachforscher die reflexivität durch die form wirklich ausgedrückt ist; ich persönlich bin freilich anderer meinung, wie sich aus dem anhange ergeben wird.

Somit sind wir wider bei dem ausgangspuncte dises abschnittes angelangt, nämlich bei der durch besondere formen bezeichneten passivität der verba, deren zurückfürung auf die reflexivität allgemein anerkannt ist. die reflexivität steht in der mitte zwischen activität und passivität, aber wir sahen als vorstufen der letzteren die causativität und permissivität sich entwickeln, auch so, dass die activität sich unmittelbar zur causativität erweiterte und die reflexivität in der vorstellung sich von selbst ergab. es lässt sich demnach aus den vorstehenden beobachtungen folgengendes schema der bedeutungswechsel gestalten:

- I. neutrale activität oder intransitivität,
  - a) selbsttätige intransitivität,
  - b) causative intransitivität;
- II. objective activität oder transitivität,
  - a) selbsttätige transitivität,
    - 1. objective selbsttätigkeit,
    - 2. subjective selbsttätigkeit oder reflexi
      - α) eigentliche reflexivität,
      - β) causative reflexivität,
      - γ) permissive reflexivität,
      - δ) reine passivität;
  - b) causative transitivität,
    - 1. objective causativität,
    - 2. subjective causativität,
      - α) reflexive causativität,
      - β) reflexive permissivität,
      - γ) reine passivität.

Auf den ersten blick wird es manchem parodox erscheinen, dass ich in den rubriken II a  $2 \alpha \beta \gamma \delta$  und II b  $2 \alpha \beta \gamma$  zwei verschidene gruppen aufstelle, welche kaum von einander abweichen, allein es ist doch ein deutlicher unterschid vorhanden: in der ersten gruppe ist die reflexivität formell ausgedrückt und das eigentliche reflexivum zum causativen reflexivum erweitert, in der zweiten gruppe dagegen wird zur causativität die reflexivität nur hinzu gedacht und das einfache causativum zum reflexiven causativum erweitert. zur ersten gruppe gehören die verbagen welche eine besondere form für das medium und passivum

en, zur zweiter gruppe die nomina, bei denen die exivität formeil mehr bestehnet wird, in thonger sint alle kategorien die beloge in disen abseinung entun-, es gentigt daher für gehr en belogd.

I, a:  $\exp[-grav = varison]$ 

I, b: enr prat = r(c).sm where

 $\mathbf{H}_{i}$  at  $\mathbf{g}^{*}$  . Figure i is j in j and j in j and j is j and j in j and j is j and j in j and j and j in j and j and

II, b: gr. duntal = begruben (21) (4

II a I mil brien.

IL & D. mil. O troken

II is in the second constraint  $\mathbf{I}$ 

II L  $\stackrel{>}{\sim}$  2  $\stackrel{>}{\simeq}$  LL p(u, z) = (p(-1) + (p(u))) where q(-1) = (p(-1) + (p(u)))

II  $\mathbf{E} \triangleq \pi \oplus \text{proposition} = (\mathbf{e}\hat{\mathbf{e}})^T \mathbf{t} \circ \mathbf{e} \cdot \mathbf{n}$  of  $\pi e \text{ inter} = e \cdot \mathbf{n} e^{-1} \mathbf{t} \circ \mathbf{e} \cdot \mathbf{f} \circ \mathbf{e} \mathbf{e}$ 

II. Let I much normalise in r = b c c when notices by some

II. L. Z. has put a similar  $x = h x + e^{-x}$  when  $x + e^{-x} + e^{-x}$ 

III I I was popular to the source with the

II I I z mit beffine in if enter begeet.

III i i — un une contenta e co permitoreles de sait

Die erste untertantellung sit tantirier jokes nat denim mit der takenst biseren taneg bei den II bis aula 2 oder II i die II i den II i II i den glaubte ich das schema so machen zu mtissen, wie ich es gegeben habe, weil die hier in betracht kommenden kategorien in der tat eine doppelbeziehuug haben: sie sind einmal als ganzes der höheren kategorie untergeordnet, dann aber bilden sie auch gleichzeitig wider das erste glid der nideren kategorien und mtissen so noch einmal als unterabteilung unter sich selbst gesetzt werden, denn es ist wol zu beachten, dass  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$  unter II a 2 und  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  unter II b 2 nicht einander coordinirt sind, sondern dass die folgende kategorie immer eine weiterentwickelung der vorhergehenden ist.

Wollen wir zum schlusse die ergebnisse unsrer beobachtungen in bestimmte worte fassen, so möchten folgende sätze das verhältniss zwischen activität und passivität am kürzesten darstellen:

- 1. die passivität entwickelt sich aus der activität durch das medium der reflexivität;
- 2. die reflexivität wird formell ausgedrückt oder sie ergibt sich aus der vorstellung und bleibt unbezeichnet;
- 3. beim verbum schwankt der sprachgebrauch, beim nomen ligt die reflexivität nur in der vorstellung.

Barb. -

## II. Zur bedeutung der perfectparticipia.

Die resultate des ersten abschnittes füren zu der vermutung, dass auch die den perfectparticipien vorwigend beiwonende passivität erst aus der in grossem umfange noch nachweisbaren activität entstanden ist, da ja passivität tiberhaupt als etwas unursprüngliches überall sich darstellt und der übergang von der activität zur passivität auf ganz natürlicher entwickelung beruht. eine nähere berachtung der hauptsächlichsten indogermanischen sprachen wird es zur gewissheit erheben, dass die in rede stehenden participia in der tat denselben weg gegangen sind wie so vile andere nominalbildungen.

Ich beginne mit dem sanskrit. meine angaben stützen sich hier wie sonst auf die grammatiken von Bopp Benfey und Max Müller, auf die sonstigen werke Bopp's und die andrer autoritäten z. b. Pott's, endlich auch auf Bopp's Glossarium comparativum linguae sanscritae (editio tertia), nur bisweilen wird deshalb eine specielle berufung nötig sein. es ist gentigend bekannt, dass die t-participia im sanskrit bei intransitiven verben active bedeutung haben, teils in präteritalem und teils in präsentischem sinne, bisweilen bald in dem einen und bald in dem anderen. in

manchen fällen liesse sich die activ-intransitive bedeutung allerdings als das resultat eigentlicher passivität darstellen, z. b. bhîtás = erschreckt d. i. fürchtend, sthitás = gestellt d. i. stehend, bhûtás = erzeugt d. i. geworden, buddhás = gelert d. i. wissend weise u. a. m., aber wir kommen mit einer solchen anname nicht aus, da in ser vilen fällen an eine ursprüngliche passivität gar nicht gedacht werden kann. bhávâmi heisst ich werde und ich bin, darnach hat das participium bhûtás die doppelbedeutung geworden und gewesen, die letztere ist so sicher activ wie im slavischen l-participium bylŭ, beide bilden mit dem htllfsverbum sein ein zusammengesetztes präteritum: skr. bhûtô 'smi = slav. bylŭ jesmi = ich bin gewesen. wenn aber bhûtás = gewesen actives participium zu bhávâmi = ich bin ist, so wird auch bhûtás = geworden in demselben verhältniss zu bhávâmi = ich werde gedacht werden mitssen und nicht minder bhitás = fürchtend neben bibhêmi = ich fürchte, buddhás = wissend neben bődhâmi = ich weiss, patitás = gefallen neben pátâmi = ich falle, kruddhás = zürnend neben krúdhjâmi = ich zürne, trshitás = dürstend neben trshjami = ich dürste, ukshitás = gewachsen neben vákshâmi = ich wachse usw. usw. bei denjenigen intransitiven verben freilich, welche die endungen des mediums haben, könnte man wider auf die passivität zurückgreifen, z. b. mrtás = gestorben neben mri $j\acute{a}t\acute{e} = er \ stirbt$ ,  $vrddh\acute{a}s = gewachsen \ neben \ v\acute{a}rdhat\acute{e} = er$ wächst, dîptás = glänzend neben dí pjatê = er glänzt, allein durch dise auffassung wird für die sache selbst wenig oder gar nichts gewonnen, denn die hier in betracht kommenden participia verhalten sich zu iren wurzeln nicht anders als

diejenigen, bei denen nur active bedeutung möglich ist, wir werden daher bei der anname stehen bleiben müssen, dass bei allen intransitiven verben das t-participium active d. h. selbsttätig-intransitive oder reflexive bedeutung hatte, ganz in übereinstimmung mit den übrigen verbalformen, namentlich auch mit den beständig activen participien des präsens (z. b. bhávan = seiend werdend, cvájan = wachsend) und des perfectums (z. b. babhûvân = gewesen geworden, cûcuvân = gewachsen), welche bei transitiven verben stets transitiv sind, bei intransitiven aber dem intransitiven sinne ires tempus sich accomodiren; hier kann doch von ursprünglicher passivität gar nicht die rede sein. bemerkenswert ist auch die erscheinung, dass die verbalsubstantiva mit dem suffix ti bei den intransitiven verben der bedeutung nach zu dem participium stimmen: sthitis = das stehen neben sthitás = stehend, cáktis = das können neben caktás = könnend, vrddhis = das wachsen neben vrddhas = gewachsen, qútis = das gehen neben gatás = gegangen u. a. m.; bei transitiven verben, deren participia passiven sinn haben, findet dise tibereinstimmung nicht statt, hier haben die betreffenden substantiva vilmer active bedeutung wie die verba selbst: úktis = das reden neben uktás = gesprochen, mátis = das denken neben matá's = gedacht, crútis = das hören neben crutás = gehört d. i. berümt, krtis = das handeln neben krtás = gemacht usw. übrigens haben weder die verbalsubstantiva von transitiven verben stets activen, noch die entsprechenden participia stets passiven sinn, vilmer erweitern sich jene auch zur passivität und dise zeigen öfter activität. das zu karômi krnômi (ich mache handle) gehörige krtis

(handlung) heisst auch werk und lied, beide eigentlich das gemachte wie das neutrum krtám vom participinm krtás = gemacht, auch das compositum  $\hat{a}'krtis = die gestalt$  hat passiven sinn; gátis ist nicht nur das gehen, sondern auch der weg d. i. der begangene; úktis = rede als gesprochene ist ebenfalls passiv; crútis ist das hören, aber auch das gehörte das überliferte; gatis heisst die geburt d. i. das geborenwerden, ausserdem noch das geborene, nämlich stamm geschlecht sprössling u. ä. im gegensatz hierzu zeigen participia von transitiven verben öfter active bedeutung: ádrtas heisst besorgt geachtet genflegt, aber auch achtend sorgend; lubdhás ist begerend verlangend, dhrshtás = wagend unternemend, çaktás = könnend vermögend neben çakitás = möglich; gatas heisst gewönlich geboren, aber pragata von einer frau hat den activen sinn geboren habend (Bopp, Glossarium s. 146b), eben so ápragata und ávigata = nicht geboren habend u. a. m. in anderen fällen hat das substantivirte neutrum activen sinn in übereinstimmung mit dem verbalsubstantiv: krtás ist gemacht und ápakrtas = beleidigt, aber c'pakrtam heisst die beleidigung d. i. das beleidigende das beleidigen (Bopp, a. o. s. 14b 73a), eben so ist úpakrtam = die hülfe d. i. das helfende (a. o. s. 73b), dagegen das simplex krtám = werk d. i. das gemachte; matás ist gedacht und matam = der gedanke d. i. das gedachte aber auch das denken die meinung (a. o. s. 2854) wie mátis, das compositum sámmatas heisst geschätzt geert aber das substantivirte sámmatam ist in activem sinne die zustimmung usw. derartige erscheinungen sind an sich schwer begreiflich, sie erklären sich von selbst, wenn wir sie als nachwirkungen

der ursprünglichen activität ansehen, die passive bedeutung ist dann die später entwickelte wie in krtis úktis gátis ģátis u. ä.

Im altbactrischen sind die spuren alter activität noch in höherem masse vorhanden, ich stütze mich hier hauptsächlickauf Spiegel's "Grammatik der altbaktrischen Sprache" und Justi's "Handbuch der Zendsprache". wir sahen oben (s. 24 anm. 79), dass die ja-bildungen im altbactrischen häufiger den alten activen sinn bewart haben als im sanskrit, dasselbe gilt von den t-participien: nicht nur die intransitiven verba verwenden ir participium in activer bedeutung, sondern auch bei vilen transitiven findet sich neben der passivität die activität. beispile mit passiver bedeutung sind überflüssig, ich gebe nur solche, wo die active daneben besteht: deretô ist gehalten und haltend, beretô = getragen und tragend d. i. träger, dâtô = geschaffen und schaffend d. i. schöpfer, azaretô = gepeinigt und zaretô = peinigend d. i. bedrücker, ciçtô = lerend d. i. lerer, darstô = seher, drustô = lügner, fravaretô == bekenner, meretô = erinnerer. Justi und Spiegel betrachten in cictô (lerer) beretô (träger) u. ä. das suffix ta als eine kürzung von tar (Justi, s. 371a und unter den einzelnen artikeln; Spiegel, s. 90), es ist aber nur eine unerwisene hypothese, der ich durchaus nicht beistimmen kann, da die bildungen mit tar, namentlich die alten indogermanischen wie pita (acc. pitarem) mâta (acc. mâtarem) brâta (acc. brâtarem), das suffix sonst unversert erhalten; wenn also neben bereta(r) dâta(r) (voc. dâtare) fravareta(r) auch beretô (acc. beretem) dâtô (acc. dâtem) fravaretô (nom. sing. mit ća: fravaretaç-ća)

erscheinen, so haben wir dise als selbständige nebenformen zu betrachten, die active bedeutung begegnet in den t-participien so oft, dass wir daran keinen anstoss nemen dürfen. einige weitere beispile werden das bestätigen: vohvarstô = wol tuend neben varstô = gemacht, âçtutô = lobend preisend neben ctutô = geprisen gelobt, gatô = schlagend und geschlagen, erezhukhdhô = war sprechend und war gesprochen, nashitô = erlangt habend, kûtô = liebend und geliebt, uzgaçtô ausgeschlagen habend, dusmatô = böses denkend neben matô = gedacht u. a. m. in allen disen fällen denkt niemand an kürzung aus tar, warum also bei beretô dâtô fravaretô? ist gar kein grund dazu vorhanden. oft findet eine abweichung des substantivirten neutrums vom eigentlichen participium statt, und zwar in zweifacher weise: bisweilen hat das participium passiven, das neutrum activen sinn, in anderen fällen ist es umgekert. beispile der ersteren art sind: berekhdhô = erwünscht ersent aber berekhdhem = dassenen das verlangen, nizhberetô = weggebracht aber nizhberetem = das wegfüren, fraokhtô = gesprochen aber fraokhtem = das sprechen, aiwidrukhtô = belogen aber aiwidrukhtem = das belügen, fradhâtô = geschaffen aber fradhâtem = das fördern, râtô = dargebracht aber râtem = das darbringen, shâtô = erfreut aber haoshâtem = das erfreuen u. a. m. beispile der zweiten art: humatô = gut denkend aber humatem = gut gedachtes, hûkhtô = gut redend aber hûkhtem = gut gesprochenes, hvarstô = gutes wirkend aber hvarstem = gutes werk, duzhvarstô = übel tuend aber duzhvarstem = übeltat, dusmatô = böses denkend aber dusmatem = böser gedanke, duzhûkhtô = böses redend aber duzhûkhtem =

bisweilen stimmen beide zusammen: schlechte rede usw. râtô = dargebracht und râtem = das dargebrachte d. i. die gabe, mithaokhtô = falsch gesprochen und mithaokhtem = falsches wort, fraçtaretô = zusammen gebunden und fraçtaretem = bündel. — Auch das altpersische und die späteren eranischen sprachen, huzvaresch und parsi, zeigen activität in den t-participien, aus diser ging das im folgenden abschnitte zu besprechende active participialperfectum hervor, welches dem schwachen präteritum der germanischen sprachen ganz gleich ist. im neupersischen hat unser participium ganz gewönlich activen sinn: bardah ist getragen aber auch getragen habend, wie schon das altbactrische beretô = getragen und tragend. das lateinische fertus = fruchtbar ist natürlich ebenfalls activ, denn fruchtbar ist tragend; es erscheint nicht überflüssig, schon hier auf dise berürung aufmerksam zu machen.

δυνατός = vermögend, ἀδύνατος = unvermögend; λωβητός = schmähend hönend, ὁ πάντ' ἀκούων αἰσχρὰ καὶ λωβήτ'  $\vec{\epsilon}'\pi\eta$  (Soph. Phil. 607);  $\pi o \lambda \dot{v}\pi \lambda \alpha \gamma \kappa \tau o \varsigma = weit verschlagend.$ ύψόσε δ' άχνη σκίδναται έξ άνέμοιο πολυπλάγκτοιο  $l\omega\eta\varsigma$  (Jl. 11, 307. 308);  $\varrho v \dot{v} \dot{\varsigma} = fliessend strömend; \pi \lambda \alpha v \eta$  $\tau \acute{o}_S = umherirrend$  (Plat. Tim.);  $\sigma \iota \sigma \iota \acute{o}_S = stehend$ ;  $\pi o \iota \eta \iota \acute{o}_S$ = fliegend, οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται (Od. 12, 62); ὑπο- $\pi \tau \circ \varsigma = arg v \ddot{\circ} nend$ ,  $\tau \dot{\circ} \ddot{\circ} \pi \circ \pi \tau \circ \tau = arg v \circ n$ , auch  $\dot{\circ} \pi \dot{\circ} \pi \tau \omega \varsigma$ έχειν; ἀνόνητος = nichts nütsend, περισσά κάνόνητα σώματα (Soph. Ai. 758) ὧ πολλὰ λέξας ἄρτι κανόνητ  $\ddot{\epsilon}$ πη (Soph. Ai. 1272);  $\ddot{\alpha}$ γνωστος = unkundig (Pind.);  $\ddot{\alpha}$ γευστος = nicht gekostet habend (Soph. Xen. Plat.); ἀδάκρυτος = nicht weinend (Hom. Soph. Eur.); änlavotog = nicht weinend (Aesch. Eur.), anlautos (Od. 4, 494; Soph. El. 912);  $\ddot{\alpha}\pi\nu\sigma\tau\sigma\varsigma =$  nicht wissend d. i. nicht erfaren habend (Od. 4, 675; 5, 127);  $\alpha \pi \alpha \sigma \tau \circ \varsigma = nicht$  gegessen habend (II. 19, 346) Od. 4, 788); ἀφύλακτος = nicht wachend unvorsichtig (Her. Aesch. Thuc. Xen.);  $\dot{\alpha}\pi \rho \circ \varsigma \delta \acute{\alpha}\eta \tau \circ \varsigma = nicht\ erwartend$  (Thuc.); απρακτος απρηκτος = nichts ausrichtend nutzlos unnütz(Π. 2,)121. 376; 14, 221; Thuc. Xen. u. a.); ἀστράτευτος = der nicht soldat gewesen ist (Aristoph. Dem. Lys.); ἀπρόσιεπτος = nicht vorhersehend (Dem.); ἄπταιστος = nicht anstossend nicht stolpernd (Xen.) ἀπταίστως (Plat.); ἀπρονόητος = nicht vorher überlegend d. i. unbedachtsam (Xen.) u. a. m. die meisten der aufgezälten wörter haben neben der activen auch eine passive bedeutung und zwar besonders oft die permissive:  $\tau \lambda \eta \tau \delta \varsigma = ertr \ddot{a}glich$ , où yào  $\delta \dot{\eta}$  που  $\tau \delta \tilde{v} \tau \delta$  yε τλητὸν παρέσυρας ἔπος (Aesch. Prom. 1064 f.) οὐκ ἔστι τούργον τλητόν (Soph. Ai. 466); δυνατός = möglich d. i. was gemacht werden kann; άγνωστος = unkenntlich, όφρα μιν αὐτὸν ἄγνωστον τεύξειεν (Od. 13, 191 f.) ἀλλ' ἄγε σ' άγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοίσιν (Od. 13, 397), auch Od. 2, 175 lässt sich άγνωστος πάντεσσιν als unkenntlich allen fassen;  $\ddot{\alpha}\pi\rho\eta\kappa\tau\sigma\varsigma = unheilbar unabwendbar, r\tilde{\nu}r \delta\dot{\epsilon}$ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ (Od. 2, 79) Σκύλλην δ' οὐκέτ' ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην (Od. 12, 223). dise permissive bedeutung findet sich auch sonst ser häufig, grade in der älteren zeit, sowol one als mit  $\alpha$  privativum: τρωτός = verwundbar (Il. 21, 568), κτητός = erwerbbar (II. 9, 407),  $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\tau\dot{\delta}\varsigma = greifbar$  (II. 9, 409),  $\lambda\eta\ddot{\iota}\sigma\tau\dot{\delta}\varsigma$  und λεϊστός = fangbar erbeutbar (II. 9, 406. 408), γναμπτός = biegsam (Od. 11, 394 u. ö.), δημτός = zerreisbar verwundbar (II. 13, 323), στρεπτός = biegsam lenksam (II. 9,497; 15,203), άκεστός = heilbar (Il. 13, 115), κληϊστός = verschliessbar (Od. 2, 344), δνομαστός = nennbar (Od. 19, 260; 23, 19), μαχητός = besigbar (Od. 12, 119), δωρητός = beschenkbard. i. wer durch geschenke gewonnen werden kann (Il. 9, 526), παράδοπτος = ansprechbar d. i. wer sich zureden lässt (II, 9, 526); ἀδάμαστος = unbezwinglich unerbittlich (II. 9, 158),  $\ddot{a}\delta v \tau o \varsigma = unbetretbar$  (II. 5, 448. 512  $\tau o \ \ddot{a}\delta v \tau o v$ ), άϊστος = unsichtbar (Od. 1, 235), ἀκήλητος = unerbittlich (Od. 10, 329),  $\dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\rho}$   $\eta$   $\tau$  o  $\varsigma$  = unersättlich (II. 12, 335 u. ö.), άκριτος = unverständlich (Od. 8, 505; Il. 2, 796), άλαστος = unvergesslich unerträglich (Π. 24, 105; Od. 4, 108), ἀμέτρητος = unermesslich (Od. 19, 512; \$3, 249), ἀνήμεστος = unheilbar (II. 5, 394; 15, 217), äffntog = unzerreissbar  $(\Pi.15,37 \text{ u.ö.}), \ddot{\alpha}\lambda\nu\tau\sigma\varsigma = unl\ddot{\sigma}sbar (\Pi.13,37.360; Od.8,275),$ ἄσβεστος = unauslöschlich (Il. 16, 123) usw. dise beispile

aus Homer mögen gentigen, sie lassen sich leicht vermeren, namentlich wenn man noch Herodot Hesiod Pindar Aeschylus und Sophocles hinzunimt, von Plato Xenophon Euripides u. a. ganz abzusehen, welche ebenfalls ein reiches material lifern. ausser den drei bis jetzt in betracht gezogenen bedeutungen, der activen der permissiv-passiven und der rein passiven, lässt sich auch noch eine vierte, die causativ-passive, bis in die ältesten zeiten verfolgen. meine diejenigen wörter, welche durch lateinische gerundiva sich übertragen lassen oder unseren zusammensetzungen mit -wert entsprechen. Krtiger (Poetisch-dialectische Syntax, § 56, 17, a. 1) gibt aus Homer nur ein beispil: ἀπόβλητος = despiciendus = verächtlich (Il. 3, 65). deutsche wörter wie verächtlich verwerflich wurden oben (s. 77) als causativ dargestellt, wärend andere wie versönlich verständlich der permissiven kategorie zufielen: die ersteren bezeichnen eine notwendigkeit, die anderen eine möglichkeit. genau dasselbe verhältniss gilt hier für das griechische:  $\tau \rho \omega \tau \delta \varsigma = verwundbar \ \alpha \kappa \delta \tau \delta \varsigma = heilbar \ enthalten \ eine$ möglichkeit, sind also permissiv,  $\partial \pi \delta \partial \eta \tau o \varsigma = ver \ddot{a} cht$ lich u. ä. dagegen haben den sinn der notwendigkeit, sind also causativ. ich gebe für die letztere kategorie noch merere beispile, um das hohe alter derselben zu erweisen:  $\lambda \omega \beta \eta \tau \delta c = ein zu schmähender, \lambda \omega \beta \eta \tau \delta \nu \epsilon \theta \eta \kappa \epsilon \nu (II. 24, 531)$ = macht verächtlich, sowol vor den göttern als vor den menschen (vgl. 533);  $\dot{\alpha}\gamma\eta\tau\dot{\delta}\varsigma = bewundernswert$  d. i. der bewundert werden muss, εἶδος ἀγητοί (Il. 5, 787 u. ö.), formelhafter versschluss, also gewiss alt; γελαστός = belachenswert lächerlich, ἔργα γελαστά (Od. 8, 307); νεμεσσητός = tadelns-

wert (II. 3, 410 u. ö.); Krüger gibt (Attische Syntax, § 56, 17)  $\vec{\epsilon}\pi\alpha\iota\nu\epsilon\tau\delta\varsigma = lobenswert$ ,  $\psi\epsilon\pi\tau\delta\varsigma = tadelnswert$ ,  $\mu\alpha\vartheta\eta\tau\delta\varsigma =$ lernenswert, εὐατός = wünschenswert, εὑρετός = findenswert, andere würden sich noch hinzufügen lassen, obwol die zal eine mer beschränkte ist, da die bildungen auf  $\tau \acute{\epsilon}o\varsigma$  die function der kategorie der notwendigkeit übernommen haben. ursprünglich hatten die bildungen auf τός gewiss in grösserem umfange den gerundiven sinn, diser ist erst allmählich seltner geworden wie in den deutschen adjectiven auf bar und lich, von denen namentlich die ersteren ein ganz analoges verhalten zeigen, indem sie statt der älteren causativen fast nur noch die permissive bedeutung zeigen. der sinneswechsel in wörtern wie  $\dot{\alpha}\gamma\eta\tau\dot{\delta}\varsigma = bewun$ dernswert hat sich auf dem schon so oft als richtig erkannten wege vollzogen: ἀγητός war zuerst bewundernd in activselbsttätigem sinne, dann bewundern lassend in causativem sinne und mit ergänzung der reflexivität sich bewundern lassend d. i. bewunderung hervorrufend oder bewundernswert. worter wie  $\sigma\tau\rho\epsilon\pi\tau\dot{\rho}\varsigma = drehbar$  d. i. sich drehen lassend in permissivem sinne gingen noch einen schritt weiter und  $\sigma \tau \rho \epsilon \pi \tau \delta \varsigma = gedreht$  erreichte endlich die letzte stufe der reinen passivität. activität ist ferner noch ausgeprägt in zalreichen abstractis, welche irem ursprunge nach one frage mit den in rede stehenden bildungen identisch sind, wenn sie auch häufig eine abweichende betonung zeigen. der zurückgezogene accent der abstracta ist jedesfalls jünger und erst die folge der verschidenartigen verwendung, im sanskrit haben die substantivirten neutra den accent auf der endung behalten; im griechischen steht er

ebenfalls oft genug noch an seiner alten stelle, namentlich wenn das entsprechende participialadjectiv nicht gebräuchlich ist. ποτός war ursprünglich trinkend, dann sonderte sich als abstractum  $\pi \acute{o} rog = das trinken$  ab,  $\pi o r\acute{o} g$  aber wurde auf dem bekannten wege sich trinken lassend d. i. trinkbar und das neutrum ποτόν = das sich trinken lassende oder das getrunken werdende d. i. der trank das getränk. eben so ist z. b.  $\ddot{\alpha}\mu\eta\tau\sigma\varsigma = das$  mähen neben  $\dot{\alpha}\mu\eta\tau\dot{\sigma}\varsigma =$ gemäht geerntet, doch sind die alten grammatiker weder hier noch sonst über die unterscheidung durch den accent einig, warscheinlich weil in der lebendigen sprache selbst vilfach schwanken von je her geherscht hatte. andere abstracta wie άλαλητός κωκυτός κοπετός άλοητός, welche den accent auf der endung bewart haben, bestätigen die ursprünglichkeit diser betonung, sowie die identität von substantivum und adjectivum. auch substantivirte formen, welche concreten inhalt haben, nemen vilfach an der zurückziehung des accents teil: φόρτος = das zu tragende d. i. last ladung, χόρτος = das bewarte das eingefridigte d. i. der hofraum, κοῖτος = das ligen machende d. i. das lager, θάνατος = der sterben machende d. i. der tod u. a. m. andere haben den alten accent bewart: ἀγοστός γωρυτός ὀιστός βλαστός φουπτός usw. die hierher gehörigen neutra und feminina zeigen dasselbe schwankende verhalten, z. b. ποτόν ξυστόν φυτόν δετή ενετή αρυπτή neben πρόβατον σπάρτον κοίτη **ελάτη δαίτη.** 

Im lateinischen ist die active bedeutung mer vertreten als in irgend einer anderen sprache, mit ausname der eranischen. ausser den stets angefürten potus pransus cenatus juratus gavisus ausus fisus solitus haben zunächst die deponentia das t-participium in activem sinne, dann aber kommen noch andere hinzu wie das schon genannte fertus = fruchtbar d. i. tragend, consideratus = überlegend, tacitus = schweigend, circumspectus = umsichtig vorsichtig, consultus = überlegt habend d. i. kundig, adultus = erwachsen, conspiratus = sich verschworen habend, feta = geboren habend und gebärend, sceleratus = verbrechen begangen habend u.a.m. unzweifelhaft war auch im lateinischen die active bedeutung von anfang an vorhanden, deshalb konnte in vilen fällen eine doppelbedeutung sich einstellen, z. b. in consideratus circumspectus potus consultus, und manche participia von deponentien sind sowol activ wie passiv: adeptus = erlangt habend und erlangt, confessus = bekannt habend und bekannt, expertus = erprobt habend und erprobt, pactus = ausgemacht habend und ausgemacht u. a. m. in derselben weise begegnen sich auch sonst activität und passivität: perfusus = verschwendend verschwenderisch und verschwendet, inscitus = nicht kennend und nicht gekannt usw. manche participia haben gradezu activ-reflexiven sinn: remissus = sich gehen lassend d. i. lässig träge schlaff, attentus = sich anspannend d. i. aufmerksam, versus = sich wendend, moratus = sichaufhaltend, consuetus = sich gewönt habend, dejectus = sich senkend, editus = sich erhebend. auch sonst sind participia nicht dem passivum transitiver verba zuzuweisen, sondern dem activum mit dem reflexivpronomen: deditus ist oft qui se dedidit als perfectparticip zu se dedere, eben so cinctus = qui se cinxit, devotus = qui se devovit, occultus = qui se occuluit oder occulit (homo occultus = zurück-

haltender mensch), temperatus = qui se temperavit oder temperat, paratus = qui se paravit, sublevatus = qui se sublevavit (Caes. B. G. I, 48). von ursprünglicher passivität kann hier gar nicht die rede sein, ein homo occultus wird nicht von einem anderen versteckt, sondern er selbst htillt sich und seine meinung in dunkel; die fusskämpfer, welche bei Caesar jubis equorum sublevati mit den reitern schritt halten, werden nicht von anderen an den mänen der pferde aufgehängt, sondern sie hängen sich selbst an; devotus von jemand, der aus eigenem antribe sich weiht, kann unmöglich anders als selbsttätig-reflexiv gefasst werden, darum steht es auch z. b. bei Livius (VIII, 9) ganz analog dem vorher gebrauchten reflexivum (quibus me pro legionibus devoveam), Decius lässt dem Manlius melden se devotum pro exercitu = er habe sich für das her geweiht. in disen und in anderen fällen würde es zu den albernsten ktinsteleien füren, wenn man auf wirkliche passivität zurückgehen wollte. reflexive causativität kann man annemen in vectus mit curru oder equo, woftir wir farend oder reitend setzen würden; der betreffende steigt mit der bestimmten absicht auf den wagen oder auf das pferd, sich weiter befördern zu lassen, darum ist vectus = sich ziehen lassend.\*) in

<sup>\*)</sup> Dass es dem römischen sprachgenius ganz angemessen war, participia in reflexivem sinne zu gebrauchen, bestätigen auch noch ausdrücke wie saxa rotantia (Verg. Aen. 10, 362) volventia plaustra (Ge. 1, 163) volventibus annis (Aen. 1, 234) u. ä. wenn es daneben auch heisst volvenda dies (Aen. 9, 7) und volvendis mensibus (1, 269), so ist hier volvendus nicht verschiden von volvens, zu beiden ist se zu ergänzen und das gerundivum hat präsentische bedeutung, wie sie oft angenommen werden

änlicher weise lassen sich die participia einiger deponentia deuten: usus — sich nutzen gewären lassend, fructus — sich genuss bereiten lassend; permissiv sind passus — über sich ergehen lassend, iratus — sich erzürnen lassend; reine reflexivität ligt vor in moratus — sich aufhaltend, nixus — sich stützend, reversus — sich zurück wendend, gloriatus — sich rümend u. a. m. die permissive kategorie ist bei activtransitiven verben oft vertreten, denn das participium hat stets disen sinn, wo das passivum mit sich lassen tibersetzt werden muss, z. b. commotus — sich bewegen lassend zu commoveri — sich bewegen lassen, raptus — sich hinreissen lassend zu rapi — sich hinreissen lassen, deterritus — sich abschrecken lassend zu deterreri — sich abschrecken lassen. ausserdem

muss, es ist ganz falsch das gerundivum nur auf zukünftige sachen zu beziehen. dass die notwendigkeit erst das resultat der reflexiven causativität ist, haben wir oben (s. 81 f.) erörtert, dasselbe gilt von der vorstellung der zukunft, welche nur nebenbei im gerundivum ausgeprägt ist. wenn ich sage: epistola scribenda est, so ligt darin zunächst nur eine notwendigkeit, da aber der brief natürlich erst noch geschriben werden muss, da er also voraussichtlich geschriben werden wird, so ergibt sich eine nebenfolgerung von der notwendigkeit auf die zeit der ausfürung; handelt es sich um allgemein gültige regeln (z. b. patria amanda est), so fällt diser nebensinn ganz weg, er ist nur bei einmaligen vorschriften vorhanden und in warheit auch nur scheinbar. demnach konnte volvendus in seiner ursprünglicheren bedeutung sich wälzend gleichbedeutend sein mit volvens, villeicht liess sich Vergil lediglich durch metrische gründe bestimmen zwischen den beiden formen zu wechseln, auch ist es nicht unwarscheinlich, dass volvenda dies volvendis mensibus alte formeln waren, in denen die einfache participialbedeutung sich erhalten hatte wie in oriundus secundus labundus; auch rotundus ist sich drehend und vergleicht sich in änlicher weise mit saxa rotantia.



ist die permissivität noch ausgeprägt in participien mit dem verneinungspräfix in, z. b. invictus — unbesigbar, immensus unermesslich, indefessus = unermüdlich, indomitus = unbezämbar; aber auch one in, z. b. acceptus = annembar, distinctus = unterscheidbar deutlich, fractus = gebrechlich schwach; ja sogar causativität ligt noch vor in despectus - verächtlich, contemptus - verächtlich. unter den substantivirten bildungen haben activen sinn: tectum = das deckende d. i. das dach, delictum = das versehen (als handlung), noxa = die schadende d. i. der schaden, offensa = die beleidigung, repulsa = die zurückweisung u. a. m. causativ ist lectus = das ligen machende d. i. das lager, passiv dictum = das gesagte, votum = das gelobte, factum = das getane usw. wir sehen also im lateinischen dieselben variationen wie im griechischen und auch in den arischen sprachen.

Das gotische bietet nur ein beschränktes ergebniss, da uns gar zu wenig von der sprache erhalten ist, aber immerhin genug, um die merdeutigkeit der t-participia erkennen zu lassen. unzweifelhaft activ sind βâhts und βâhts in den compositis anda-βâhts hauh-βûhts mikil-βûhts, grade dise schon früh zu adjectiven gewordenen alten participia sind beweisend für das hohe alter der activität. activen sinn hat ferner fravaurhts, es ist vollständiges nomen agentis zu dem verbum fravaurkjan und so hat es auch Ulfilas aufgefasst, denn wie er das griechische άμαφτάνειν mit fravaurkjan übersetzt, so überträgt er άμαφτάνων (1 Tim. 5, 20) und άμαφτωλός durch fravaurhts, aber er verwendet für άμαφτάνων auch fravaurkjands (1 Cor. 8, 12),

beweis genug, dass ihm beide participia principiell identisch waren, doch scheint fravaurhts mer die adjectivisch-substantivische d. h. die nominale function versehen zu haben, wärend fravaurkjands als wirkliches participium gebraucht wurde, das compositum faura-fravaurkjands steht sogar zweimal für das griechische perfectparticipium προημαρτηκώς (2 Cor. 12, 21; 13, 2). dem got. fravaurhts entsprechen ahd. farworht alts. farwarht ags. forvorht, alle bezeichnen den tätigen frevler, das wort hat also schon in der urgermanischen zeit disen activen sinn gehabt.\*) wenn

<sup>\*)</sup> Das got. fravaurhts lässt sich mit dem lat. sceleratus vergleichen, welches ich oben ebenfalls activ gedeutet habe. wir sagen freilich: ein mit verbrechen behafteter mensch, aber es kann doch nicht die rede davon sein, dass ein verbrechen jemandem von aussen angeheftet wird (es sei denn durch verleumdung), sondern der verbrecher ist durchaus selbsttätig, er wird durch sich selbst, durch seine eignen handlungen, was er ist. wollten wir sceleratus in passivem sinne erklären d. h. durch verbrechen befleckt, so werden wir dadurch nicht im geringsten gefördert, denn das gibt gar keinen vernünftigen sinn; wir müssten doch wider zur reflexivität greifen und sagen sich befleckt habend, wie oben deditus = qui se dedidit oder devôtus = qui se devovit. das alles aber ist unnötige künstelei, wir denken uns einfach neben scelerare ein deponens scelerari = ein verbrechen begehen, wie z. b. jocari neben jocare, und dann ist sceleratus = verbrechen begangen habend d. i. verbrecherisch lasterhaft verflucht; auch das active scelerare kann ursprünglich nichts anderes bedeutet haben als ein verbrechen begehen, es ist mir deshalb gar nicht unwarscheinlich, dass die transitive bedeutung durch ein verbrechen beflecken d. i. entheiligen verunreinigen erst aus dem participium später entnommen wurde, zumal da das verbum äusserst selten ist. leichter wäre für das got. fravaurhts ursprüngliche passivität in anspruch zu nemen, denn wir könnten es deuten als verwirkt verarbeitet d. i. verdorben. mancher wird villeicht dise auffassung für richtiger halten, da aber das

infinitiv, welches sechsmal vorkommt (Mc. 8, 31; Luc. 9, 44; 19, 11; Joh. 12, 34; 2 Cor. 5, 10; 12, 11), muss das unpersönliche neutrale skuld ist unterschiden werden, denn dises heisst entweder es ist nötig oder es gehört sich, es ist erlaubt (dis nur in negativen und in fragesätzen).\*) dises skuld ist haben wir substantivisch zu fassen: es ist verpflichtung vorhanden, daher mit dem dativ: skuld ist mis, pus, unsis, mann u. ä. das neutrum ist in disem falle causativ und skuld = schul-

<sup>\*)</sup> Unter der einwirkung der negation und des zweifels ist die notwendigkeit d. i. die causativität zur freiheit d. i. zur permissivität fortgeschritten, wie auch unser sollen mit der negation und in der frage dem dürfen ser nahe kommt, namentlich er soll nicht ist zimlich identisch mit er darf nicht, wärend soll ich? dem darf ich? noch nicht ganz gleich geworden ist. dieselbe unterscheidung kann man im gotischen zwischen ni skuld ist und skuldu ist? machen, obwol der griechische text in beiden fällen ¿Şeozi hat. unser dürfen hat auch in der positiven aussage die permissive bedeutung angenommen und die ursprüngliche causative ganz aufgegeben, aus dem althochdeutschen und mittelhochdeutschen lernen wir, dass die negativen sätze den übergang vermittelt haben; auch die verwanten sprachen bestätigen dis. umgekert bemerkten wir oben (s. 14), dass lassen und müssen von der permissivität zur causativität sich erweitert haben, dasselbe gilt von dürfen, wenn wir es heute, wo es nicht mer causativ ist, in dem dort angegebenen sinne gebrauchen. auch können und mögen verhalten sich nicht anders. ist von nicht sollen und nicht dürfen diser ganze wechsel der vorstellungen ausgegangen, überhaupt mag in negativen sätzen das fortschreiten von der causativität zur permissivität sich vorzugsweise entwickelt haben, wie denn in der tat z. b. das t-participium am häufigsten mit dem verneinungspräfix oder mit der negation die permissive bedeutung entwickelt und bewart hat. auch das lateinische gerundivum und das griechische verbaladjectiv auf τέος zeigen dieselbe wandlung, nicht minder das neuhochdeutsche gerundivum.

dig machendes d. i. notwendigkeit zwang und in permissivem sinne erlaubniss freiheit.\*) von regelmässigen schwachen verben haben einige participia mit dem negationspräfix

<sup>\*)</sup> Wenn einige male statt skuld ist die persönliche neutrale merzal skulda sind erscheint, so ist dis eine änliche licenz der sprache, wie wir sie oben (s. 88 ff.) bei skr. çakitás gr. δυναvós u. a. erörterten. die beispile sind folgende: rôdjandeins bôci ni skulda sind = λαλοῦσαι τὰ μη δέοντα (1 Tim. 5, 13) und vaurda pôci ni skulda sind mann rôdjan = δήματα ἃ οὖκ έξόν ανθρώπω λαλησαι (2 Cor. 12, 4). das letztere zeigt noch deutlich den weg der entstehung: für skulda sind mann stand ursprünglich skuld ist mann und das relativum bôei war accusativ d. h. object zu dem folgenden infinitiv rôdjan, dis wurde vergessen und das neutrale unpersönliche skuld ist accomodirte sich dem bôei, welches nun natürlich scheinbar subject wurde. in dem ersten beispile ist aus dem participium rôdjandeins der infinitiv rôdjan zu ergünzen, der satz hiess eigentlich rôdjandeins hôei ni skuld ist seil. rôdjan. dass dise erklärung die richtige ist, lässt sich noch aus dem gotischen selbst erweisen, denn Luc. 6, 4 lesen wir: jah gaf (ergänze hlaibans) paim mip sis visandam Banzei ni skuld ist matian nibai ainaim audiam = καὶ έδωκε καὶ τοῖς μετ' αυτοῦ ους οὐκ έξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; beim masculinum war die versuchung nicht so gross, darum blib hier die eigentliche construction gewart. zweifelhafter wäre schon der satz: hva taujid patei ni skuld ist taujan in sabbatô dagam = τί ποιείτε ο ούκ έξεστι ποιείν έν τοίς σάββασι (Luc. 6, 2), obwol hier patei als object zu taujan noch deutlich ist, aber wenn es Mc. 2, 24 heisst: hva taujand sipônjôs peinai sabbatim batei ni skuld ist, so kann man leicht vergessen, dass aus taujand der infinitiv taujan zu ergänzen ist, und patei für den nominativ d. h. für das subject zu skuld ist halten. war nun das object zu dem zu ergänzenden infinitive ein neutraler pluralaccusativ, so ergab sich aus pôei skuld ist fast von selbst bôei skulda sind. dass dise un eigentlichen persönlichen constructionen von den eigentlichen mit dem masculinum und femininum (skulds und skulda) wesentlich verschiden sind, ist unschwer zu sehen, denn obwol pôei ni skulda sind mann rôdjan scheinbar übereinkommt mit sunus mans skulds ist atgiban in

permissive bedeutung: unbilaistibs = unerforschlich (Röm. 11, 33), unusspillôbs = unverkündbar unbeschreiblich (Röm. 11, 33; 2 Cor. 9, 15), unfairlaistibs = unerforschlich (Eph. 3, 8), ungavagibs = unbeweglich (1 Cor. 15, 58), ungafairinôbs = untadelhaft (1 Tim. 3, 2 u. ö.). das letztere streift noch nahe an die causativität, one das präfix unwitrde gafairinôbs einem gerundivum gleich stehen. zweifellose activität ligt noch vor in dem substantivum andbahts, wenn auch die etymologie des wortes unklar ist, und ferner in gazds dauravards, auch wol in môds (eigentlich der denkende, vgl. gr.  $\mu \tilde{\eta} \tau \iota \varsigma$  und  $\mu \tilde{\eta} \tau \iota \varsigma$ ).

Noch im mittelhochdeutschen finden sich zimlich vile spuren von activer bedeutung des participiums bei transitiven verben, die passive bedeutung gilt dann meist daneben. neben das got. andaßahts stellt sich hier bedaht = bedenkend oder sich bedenkend d. i. besonnen mit seinem negativen gegenstück unbedaht, eben so verhalten sich gedaht verdaht und unverdaht; auch im neuhochdeutschen gelten bedacht, wol bedacht, unbedacht gelegentlich noch in activem sinne, für gewönlich sind sie so ausser gebrauch gekommen und auf die passivität beschränkt. fernere beispile im mittelhochdeutschen sind: verwaenet = anmassend d. i. zu vil hoffend oder zu vil erwartend anspruchsvoll, ver-

handuns mannê, so weist doch der dativ mann noch auf die activität des infinitivs rôdjan hin und lässt skulda sind als eine uneigentliche personificirung des ursprünglichen skuld ist erkennen, namentlich wenn man daneben den satz panzei ni skuld ist matjan erwägt. bei dem persönlichen skulds ist ist von alle dem keine spur vorhanden, wir haben einfach zu den infinitiven das pronomen zu ergänzen und damit ist alles in ordnung.

ruochet = achtlos sorglos d. i. nicht achtend oder sich nicht kümmernd, verschuldet = schuldvoll d. i. eine schuld auf sich geladen habend u. a. man kann dise participia auch reflexiv fassen, da sie zu der reflexivität der verba sich verwaenen sich verruochen sich verschulden zu gehören scheinen, sie würden demnach auf eine stufe treten mit lat. deditus devotus u. ä. dise verwendung der participia ist nicht erst im mittelhochdeutschen entstanden, denn es finden sich spuren davon auch im althochdeutschen, und wenn hier die ausbeute geringer ist, so haben wir das mer dem beschränkten umfange der denkmäler als einem wirklichen mangel zuzuschreiben. bei Notker finden wir ferruomet = arrogans d. i. sich rümend sich überhebend und das gegen-Stück unferruomet (sih ana mîna diemuoti wie unferruomet ih pin, Ps. 87a; vgl. Graff IV, 1142); dem mhd. verwaenet entspricht bei Notker feruuândes herzen = se probantis con-Scientiae, eben dahin gehört, nur mit andrer modification der grundbedeutung, uiruuântêr = dissolutus d. i. verzwei-Felnd neben dem präsensparticipium viruuannanter in derselben bedeutung von faruuannan = desperare d. i. aufhören zu hoffen, also uiruuântêr = aufgehört habend zu hoffen, ausserdem hat Graff (IV, 866) noch die pluralform unpiuuanta = immemores, natürlich auch in activ-reflexivem sinne zu sih piuuanan gehörig. mit dem präfix un gibt es im mittelhochdeutschen eine grössere zal rein activer beispile: un-\*betraht = nicht überlegend, unverdaget = nicht schweigsam, unversmachet—nicht verachtend, unversuochet — nicht versucht habend, ungespilt = nicht gespilt habend, ungetanzet = nicht getanzt habend u. a. m. zur reflexivität stellen sich unbehuot

= leichtsinnig d. i. sich nicht hütend, unbesorget == sorglos furchtlos d. i. sich nicht sorgend, unversent = sich nicht abgehärmt habend, ungenietet = unerfaren ungeübt d. i. sich nicht beflissen habend, ungerüemet = sich nicht rümend, ungefråget = nicht gefragt habend, ungetihtet = nicht gedichtet habend; die beiden letzteren bespricht schon Grimm in dem capitel über die participia (IV, s. 71). noch heute haben bei uns die participia von intransitiven verben activen sinn wie im sanskrit: gewandert gereist verblüht verwelkt abgelebt geruht gedient usw. wir dürfen uns nur nicht dadurch täuschen lassen, dass wir vile derselben mit haben verbinden, um das perfectum und plusquamperfectum zu gewinnen, als wären es transitive verba, z. b. ich habe gelebt, die blume hat geblüht, er hat lange geruht, sie hat treu gedient; richtiger sagen wir: ich bin gewandert, ich bin gereist, die blume ist verblüht, die blätter sind verwelkt usw. die Engländer sind noch weiter gegangen und haben tiberall bei intransitiven verben ir have eingefürt, auch im französischen dient avoir, wo être am platze wäre. man hat mit der zeit aufgehört, die eigentliche passive bedeutung des mit haben verbundenen participiums zu fülen, und das perfectum dann auch da mit haben gebildet, wo es streng genommen falsch und sinnlos ist. manche der hier in betracht kommenden participia werden auch adjectivisch gebraucht, manche nur so, und dann ist die active natur noch ganz deutlich erkennbar: ein gedienter soldat, ein abgelebter greis, eine verblühte blume, ein verdienter beamter, ein weit gereister mann. reflexiv wie mhd. verwaenet ahd. ferruomet sind nhd. abgehärmt ausgeruht u. a. zimlich häufig ist im mittelhochdeutschen die permissivität mit dem präfix un- verbunden: unbekant = unerkennbar, unbeweget = unbeweglich, unerwant unerwendet = unabwendbar, unversüenet = unversönlich, ungezalt = unzälig, unvervêret = unerschrocken d. i. sich nicht erschrecken lassend, unernert = unrettbar u. a. m. im jetzigen neuhochdeutsch ist dise kategorie ausgestorben, weil besondere suffixe dafür vorhanden waren.

Der analogie wegen unterziehe ich auch die starken participia der germanischen sprachen einer kurzen betrachtung. dieselben haben in dem n-participium des sanskrit ir ebenbild: got. bugans = skr. bhugnás, got. bitans = skr. bhinnás (für bhidnás), got. vigans = skr. vignás. wärend aber im sanskrit nur verben mit bestimmten wurzelauslauten das suffix -nás gestatten, one dass dabei auf die verbalclasse irgend welche rücksicht genommen wird, hat sich dises suffix in den germanischen sprachen bei allen starken verben festgesetzt, ist aber in der bedeutung mit demjenigen der schwachen verba durchaus identisch; auch im sanskrit ist ein bedeutungsunterschid zwischen den beiden participien nicht vorhanden. die intransitiven starken verba der germanischen sprachen haben natürlich stets active bedeutung, ganz wie die intransitiva im sanskrit. dis gilt bis auf den heutigen tag und kann nie anders gewesen sein, got. vahsans vaurbans gaggans waren von je her active perfectparticipia zu vahsan vairban gaggan, sie hatten denselben selbsttätigen sinn wie unsere neuhochdeutschen gewachsen geworden gegangen. erst wenn die verba in der zusammensetzung oder sonst transitiven sinn annemen, dann erhält das participium passive bedeutung,

z. b. begangen überschritten bestigen besessen. aber auch bei transitiven verben konnten die alten germanen das participium in activem sinne gebrauchen, dis lert uns das durch alle sprachen gehende zum adjectivum gewordene trunken = getrunken habend. schon im gotischen lesen wir drugkans in diser bedeutung: drugkans ist (1 Cor. 11, 21) und drugkanai vairpand (1 Thess. 5, 7 bis), eben so im altnordischen drukkinn (Sigrdrf. 29), im angelsächsischen druncen (z. b. Beov. 531. 1468), im altsächsischen druncan (Hel. 2054. 2061), im althochdeutschen trunkan foltrunkan wintrunchan upartrunchan, im mittelhochdeutschen trunken ungetrunken übertrunken, im neuhochdeutschen trunken betrunken weintrunken, im altfrisischen drunken, im englischen drunk, im dänischen drukken, im schwedischen drucken; daneben ist das eigentliche participium mit passiver bedeutung ganz gewönlich. dises eine beispil würde schon genügen, um für die urgermanische zeit die activität auch bei transitiven verben zu constatiren, es gibt aber noch andere beispile, welche unzweifelhaft alt sind: ahd. firloganêr = levis (gl. Mons. u. ö.) d. i. oft gelogen habend oder oft lügend lügenhaft, eben so noch bei uns verlogen; ahd. giuuizzenêr = gnarus, giuuizana = minime ignari (Graff I, 1096), eben so mhd. gewizzen = verständig gewissenhaft besonnen, verwizzen = verständig und das gegenteil unverwizzen; ahd. uermezzen = arrogans (gl. Jun.) d. i. sich vermessend, eben so mhd. vermezzen und auch noch bei uns vermessen; mhd. bescheiden = verständig d. i. wer recht und unrecht zu unterscheiden weiss nebst unbescheiden, nhd. bescheiden und unbescheiden in modificirter bedeutung; mhd. vergezzen = gedankenlos vergesslich nebst unvergezzen, im neuhochdeutschen noch in gott-vergessen er-vergessen pflichtvergessen; mhd. versunnen = bedächtig überlegend nebst unversunnen, bei uns besonnen = sich besinnend; mhd. verstanden = verständig d. i. verstchend oder verstanden habend nebst unverstanden; mhd. verschwigen = schweigsam und noch heute verschwigen in demselben activen sinne; mld. verhalten = zurückhaltend d. i. sich haltend an sich haltend. auch nhd. ungehalten = zornig d. i. sich nicht haltend; mhd. genozzen = genossen habend nebst ungenozzen u. a. m. namentlich mit dem präfix un findet sich die active bedeutung noch häufiger, wie vorher beim schwachen participium: ungezzen = nicht gegessen habend, ungevohten = nicht gefochten habend, ungeriten = nicht geritten habend, ungesehen = nicht geschen habend, ungesungen = nicht gesungen habend, ungetrunken = nicht getrunken habend. im neuhochdeutschen ist dise ausdrucksweise abgekommen, ungegessen und ungetrunken haben sich freilich erhalten, witrden aber von guten schriftstellern kaum noch gebraucht werden. mit dem präfix un ist im mittelhochdeutschen auch die permissivität verbunden, ebenfalls in übereinstimmung mit derselben erscheinung beim t-participium: ungenescn = unheilbar, unerbolgen = sanftmütig d. i. nicht leicht erzürnbar, unvergezzen = unvergesslich, ungemezzen - unermesslich, unverschwigen = unverschweigbar, unbetwungen = unbezwingbar, ungeschen = unsichtbar u.a.m. aus dem gotischen sind hier anzureihen: ungasaihvans = unsichtbar (2 Cor. 4, 4 u. ö.) unandsakans = unbestreitbar (Skeir. 47), aus dem althochdeutschen ungimezzan (ungimezenera meginchrefti, Hym. 26, 5), unintlohane

= inpenetratae d. i. undurchdringlich (Graff II, 139), unirrâten = incomprehensibilis (No. Ps. 63ª 63b), unanfuntan = insensatus insensibilis (unanfuntaniu, unanfuntane, unanfuntanorin, Graff III, 536), unuparuuntan = invictus (Hym. 22,6), unerstriten = inexpugnabilis (No. Boeth.) u. a. auch im neuhochdeutschen finden sich unermessen unverstanden unvergessen u. ä. noch permissiv gebraucht, obwol sie in neuerer zeit immer seltner werden.

Werfen wir einen rückblick auf die in betracht gezogenen sprachen, so finden wir eine auffallende tibereinstimmung, die vier stufen der activität causativität permissivität und passivität keren immer wider; beweis genug. dass alle vier in die indogermanische urzeit zurückreichen. jedesfalls war damals und auch nach der trennung die activität wol berechtigt und in weiterem umfange gebräuchlich, in den einzelnen sprachen hat sie bald mer bald weniger an boden verloren, aber ire nachwirkungen reichen bis in die neueste zeit, im neupersischen ist sie noch ganz lebendig. unzweifelhaft war dis auch in der urgermanischen periode noch der fall, erst mit der zeit hat die passivität den sig davon getragen, daher ist es durchaus unbedenklich, das schwache präteritum aus dem participium herzuleiten, der nächste abschnitt wird dise frage besonders zu behandeln haben.

## III. Das schwache präteritum der germanischen sprachen.

Im zweiten abschnitte glaube ich bewisen zu haben. dass die ursprüngliche bedeutung der t-participia eine active gewesen ist und dass dise nach der trennung in den einzelnen sprachen fortgelebt hat. es darf uns demnach nicht tiberraschen, wenn wir in diser oder jener sprache das participium zur bildung einer neuen activen tempusform benutzt sehen, es ist vilmer ganz leicht erklärlich und nicht auffallender, als dass z. b. im lateinischen zwei tempora für das passivum durch verbindung eines hülfsverbums mit dem participium gewonnen wurden; daneben werden dieselben formen beim deponens als active tempora gebraucht, wider eine ganz natürliche erscheinung, da das participium hier active bedeutung hat. im altbactrischen sahen wir die activität reich entfaltet, es scheint als wenn die sprache noch die fähigkeit besessen hätte, jedes participium je nach bedürfniss bald in activem bald in passivem sinne zu verwerten, und dise fähigkeit hat sich bis zum neupersischen fortgepflanzt, sie ist gleichfalls erkennbar in den übergangsstufen. in der tat haben nun auch die eranischen sprachen das active perfectparticipium zur neubildung eines activen

tempus benutzt, vom altbactrischen und altpersischen an bis in die neueste zeit. Spiegel nennt dises tempus das participialperfectum und handelt darüber in seinen verschidenen grammatiken, ich werde das nötige hier mitteilen und durch übertragung in lateinische lettern für jedermann verständlich machen, da dise eigentümlichkeit der eranischen sprachen vorzüglich geeignet ist, das bildungsprincip des germanischen schwachen präteritums zu illustriren.

Im althactrischen sind die formen noch nicht ser häufig (Spiegel, s. 253), die meisten beispile gehören der dritten person singularis an, die zweite ist seltner. Spiegel vermutet indessen wol mit recht, "dass dieselbe Form für alle Personen im Gebrauch war und dass sich aus dem Zusammenhange ergeben musste, welche Person eigentlich gemeint sei". über die unterscheidung des participialperfectums von dem reduplicirten perfectum lässt sich schwer etwas sagen, doch scheint jenes "eine vergangene, einmal geschehene Handlung" auszudrücken (Spiegel, s. 319); Justi freilich erklärt die drei stellen, welche Spiegel als beispile gibt, anders. Spiegel übersetzt: jat bå paiti nå ashava nmânem uzdaçta = wenn ein reiner mann die wonung aufgeschlagen hat, avi dim vanta avi dim irita = an ihn hat er gespien ihn hat er beschmutzt, puthrem aêm narô varsta = das kind hat diser mann gezeugt; Justi dagegen erklärt uzdaçta und varsta im ersten und dritten satze als medialformen, uzdacta als III. sg. imperfecti (Handbuch 152a) und varsta als III. sg. aoristi (a. o. s. 268b), die beiden anderen (vanta, irita) deutet er zwar auch als participialperfecta, übersetzt sie aber durch das präsens:

avi dim vañta = ihn bespeit er (s. 267a) und avi dim irita = er bekotet ihn (s. 56b). auch sonst gehen die beiden gelerten in der auffassung der formen aus einander. Spiegel gibt (s. 253) als beispile für die dritte person paitita irita vañta (Vd. V, 6) aokhta (Yt. 21, 2) avabereta (Vd. VIII, 112) gûsta (Yt. 13, 87) varsta (Vd. XV, 41) upaêta nishaçta (Vd. XVI, 36) nista (Vd. XVIII, 37) und zweifelnd paitighnîta (Yt. 13, 67), für die zweite person parsta (Vd. XI, 34ff.), ausserdem aus den Gâthâs (s. 392) bakhstâ (31, 10) raoctâ (29,9) vîskjâtâ (30,3) thraostâ (45,7) deretâ (43,4) hémfrastâ (46, 3) frastâ (48, 2) jaçtâ mañtâ (31, 7. 19) gûstâ (31, 19) gerezhdâ (29, 1) aogedâ (32, 10). von disen deutet Justi als mediale imperfecta raocta (257a) manta (225b) jactâ (244b) gerezhdâ (102a), als aoriste aokhta (263a) gûsta (105a) varsta (268b) aogedâ (263a), als passivparticipia upaêta (55a) nishaçta (318b), als nomen agentis deretâ (für deretår, 160a), für nista schreibt er niçta und erklärt es als ni + cta (173b), das von Spiegel citirte avabereta finde ich bei ihm gar nicht. als participialperfecta betrachtet auch Justi paitita (er lässt fallen, 183b) irita (er bekotet, 56b) vanta (er bespeit, 267a) paitighnita (erschlägt ficht, 1142) bakhstå (er teilt mit, 2092) parstå (er fragt, 1862; statt frastâ bei Spiegel) thraostâ (du pflegtest, 141a bis) hémfrastå (du hast dich befragt, 186b) vîskjûtû oder nach Westergaard vîshjâtâ (sie entschiden und sie wälten, 310a), ausserdem teilt er disem tempus folgende formen zu: thraosta (er pflegte, 141a) derestâ (es fesselt, 148b) aibîderestâ (ich halte fest, ib.) khshmå aibiderestå (ir mögt unterweisen, ib.) jukhtå (er verband, 248a) fravaretå (sie wälte, 268a).

1

von denjenigen formen, welche Justi im gegensatze zu Spiegel als mediale imperfecta erklärt, sind zwei wol in der tat als solche anzuerkennen: daçta uzdaçta neben den präsensformen dacti âdactê und dem participium dâtô dhâtô, jactâ neben dem präsens jêçtê; dagegen raoçta mañtâ gerezhdâ sind als imperfecta ser zweifelhaft, sie können eben so gut aoriste oder participialperfecta sein, und alle diejenigen formen, welche Justi als aoriste hinstellt, lassen sich mindestens mit derselben berechtigung mit Spiegel\*) als participialperfecta fassen, bei dâtâ (sie gaben, 1512) scheint mir das sogar unbedingt geboten, denn die III. plur. erscheint, so vil ich sehe, im altbactrischen nie anders als mit n-t. ausserdem haben wir dem participialperfectum wol noch folgende formen zuzuweisen, welche Justi anders erklärt: jôi aiwikareta dusmatahê = welche aufmerken auf schlechte gedanken, eigentlich wol aufmerkend als participium und nicht als adjectivum (3a); perenê îm zão hen gata = in fülle nun die erde zusammen gekommen d. i. hat sich gesammelt, wo Justi participium perfecti medii ansetzt (101b); jé . . ćiçtâ -- welcher verkündigt und ké vâo a ćiçtâ -- wer hat euch verkündigt, wo Justi imperfectum medii annimt (110b), aber cictà stimmt zu den präsensformen gar nicht (III. sg. cinacti), dagegen vortrefflich zu dem participium ćiçtô = lerend d. i. lerer und ćiçta = die lerende d. i. die weisheit; kaçnâ deretâ wer hält, wo Justi, wie schon bemerkt wurde, abweichend von Spiegel nomen agentis an-

<sup>\*)</sup> Spiegel hält nur die einzige form maçta (er dachte) für eine sichere mediale aoristform, sie gleicht auch in der tat dem skr. amansta (er dachte) so ser, dass man nicht zweifeln kann.

setzt (160a), ich schliesse mich Spiegel's meinung an; kuthra vâćô avibûta = wie die worte hinzugelangend? d. i. wie sollen sie hinzugelangen, wo Justi participium perfecti passivi ansetzt (216a). ursprünglich ist one frage bei dem participialperfectum das genus bezeichnet worden, wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn gelegentlich noch spuren davon sich zeigen. so steht neben dem als femininum gebrauchten fravaretà (sie wälte), welches Justi als participialperfectum deutet, das männliche âvarctô (er wälte), wo derselbe gelerte (267b) wirkliches participium medii annimt; auch skjātô (er freut sich, 310a) wird nach disem princip zu erklären und nicht mer als participium zu betrachten sein; nicht minder raptô (er geht, 253b), wofür Spiegel jatô hat, natürlich mit derselben bedeutung. ein beispil für das neutrum würde sein pairiurvaêstem (es bedeckt, 68b), wo Justi ebenfalls mediales participium ansetzt. mit der zeit ist die unterscheidung der geschlechter unterbliben und so gewann die form den character einer verbalform, wobei die person jedes mal aus dem zusammenhange sich ergab oder durch ein pronomen bezeichnet wurde. ein hülfsverbum war dabei durchaus überflüssig, wie man sich leicht klar machen kann, z. b. der satz kacnâ deretâ zãm = wer haltend die erde? ist ganz verständlich, freilich an sich zunächst one bestimmte zeitbeziehung, aber im zusammenhange kann es nicht zweifelhaft sein, ob die handlung in der vergangenheit gegenwart oder zukunft ligt. demnach kann der satz heissen: wer hielt die erde? oder wer hält die erde? oder auch wer wird die erde halten? vergangenheit und gegenwart sind am häufigsten vertreten, zukuntt ligt in dem satze: kuthra

vâcô avibûta = wie die worte hingelangend? d. i. wie werden die worte hingelangen? aus der frage ergibt sich das von selbst. durch den ton und die vorstellung kann das zukünftige auch den character des wunsches oder des befeles annemen: khshmâ... aibîderestâ = ir... unterweisend! d. i. ir mögt oder sollt unterweisen. auch sonst werden participia one hülfsverbum als verba finita gebraucht, man vergleiche Spiegel s. 325 (auch 271), überhaupt felt das hülfsverbum ser oft.

Im altpersischen sind nur wenige beispile des fraglichen tempus zu belegen, aber sie genügen, um die existenz zu beweisen, ich gebe sie nach Spiegel "Die altpersischen Keilinschriften". sechs male findet sich die formel hamitrijā hangmatā paraitā patis . . . = die aufständischen sammelten sich (und) zogen aus gegen . . . (inschriften von Behistân II, 32. 38. 43. 52. 58; III, 64), wo Spiegel beide participia als verba finita deutet. eines von beiden muss jedesfalls verbum finitum sein, ob beide, das könnte zweifelhaft erscheinen, denn es wäre auch möglich hangmatâ als wirkliches participium zu fassen und zu übersetzen: die aufständischen versammelt zogen aus, indessen es entspricht dem stile der inschriften besser zu interpretiren: die aufständischen sammelten sich, sie zogen aus gegen etc. beispile für die III. sg. sind Beh. III, 26: paçâva kâra  $P\hat{a}rça$  hja  $\hat{v}(i)th\hat{a}patij$  hać $\hat{a}$  jad $\hat{a}j\hat{a}$  fratarta = darauf das persische volk, welches beim clan\*) (war), aus der

<sup>\*)</sup> Spiegel erklärt hja vithåpatij = je nach dem clane (s. 90), wörtlich kann es nur heissen: welches im oder beim clan, denn vithå ist instrumentalis und das dem persischen patij entsprechende

vererung\*) fortging; Naqs-i-Rustam a, 44. 45: Pârçahjâ martijahjâ d'uraj arstis parâgmatâ = des persischen mannes weithin die lanze reichte. für die erste person bietet die inschrift des Artaxerxes Ochus zwei beispile, freilich müssen wir dabei den accusativ mâm beide male als nominativ gelten lassen, da jedoch im späteren pârsi die form mem als nominativ erscheint, so dürfen wir mit Spiegel (s. 115) unbedenklich auch jenes mâm in diser function anerkennen, zumal da die jüngeren inschriften auch andere spuren von sprachentartung zeigen (vgl. Spiegel, s. 112 ff.). der schluss der genannten inschrift lautet: es spricht Artaxerxes der könig: mich Auramazda und Mithra der gott schütze und

altbactrische paiti mit dem instrumentalis heisst auf: paiti zemâ oder zemâ paiti = auf der erde, es bezeichnet also eine berürung und wol auch zugehörigkeit, so dass hja vithâpatij bedeuten könnte: welches zum clan gehörte, nämlich zu dem des aufrürers Vahjazdâta. auf die deutung des uns vorzugsweise interessirenden participialperfectums fratarta hat übrigens diser ausdruck nicht den geringsten einfluss.

<sup>\*)</sup> Auch das nomen jada ist zweifelhaft, die früheren erklärer leiten es von der wurzel jag (vereren), Spiegel übersetzt es durch weideplätze, wenn auch zweifelnd. ich habe mich der älteren auffassung angeschlossen, weil sie nach meiner ansicht einen besseren sinn gibt, die beziehung auf den redenden Darius ist ganz natürlich. man könnte auch noch einen allgemeineren ausdruck wälen und sagen: aus der ergebenheit oder botmässigkeit oder gradezu aus dem gehorsam, denn die fortsetzung ist: es wurde von mir abtrünnig, zu dem Vahjazdâta ging es, er wurde könig in Persien. in dem ausdruck haćâ jadâjâ fratarta kann weiter nichts ligen als eine bezeichnung dafür, dass das volk von dem aufrürer sich beschwatzen liess, weil er sagte: ich bin Bardija, der son des Kurus; es wurde ungehorsam und abtrünnig und wante sich dem aufrürer zu. übrigens ist auch jadaja one wesentliche bedeutung für fratarta, die präposition haća zeigt klar, dass fra-tarta = fort-ging sein muss.

dises land und tja mâm kartâ d. i. was ich gemacht habe. die sonstige formel ist tja manâ kartam oder tjamaij kartam = was von mir gemacht ist, eine veränderung der phrase ligt also entschiden vor, da kann es denn mit hinblick auf mem im pârsi (Spiegel, Grammatik der Pârsisprache s. 64) in der tat kaum zweifelhaft sein, dass mâm schon zur zeit des Artaxerxes Ochus anfing in den nominativ einzudringen und dass wir in dem zweimaligen mâm kartâ (kartâ mit â für a wie auch in einigen anderen formen) einfach ein participialperfectum zu sehen haben, zumal da eine andre construction und erklärung gar nicht möglich ist. wenn in derselben inschrift auch der alte nominativ adam erscheint, so kann das nicht erheblich ins gewicht fallen, denn er steht in der alten einleitungsformel adam Artakhsatřá khsâjathija = ich bin Artakhsatra der könig, wo die erhaltung der alten form nahe lag. neben dem öfter vorkommenden paraitâ = sie zogen aus begegnet auch merere male ein paraitâ (ziehet aus) als imperativ und in verbindung damit gata (schlaget). beide formen werden als II. plur. imperativi erklärt, sie könnten aber auch participialformen sein, wie wir vorher im altbactrischen das participialperfectum als vertreter des imperativs kennen lernten, doch das ist natürlich nur eine unsichere möglichkeit und es mag neben den singularformen paraid ij (ziehe aus) gad ij (schlage), welche in der dritten inschrift von Behistân (14.15) in demselben zusammenhange vorkommen, geratener sein, die pluralformen paraitâ gatâ ebenfalls als wirkliche imperative zu betrachten. neben dem participialperfectum mit activer bedeutung hat das altpersische auch

ein passives. am häufigsten finden sich die schon angefürten formeln tja manâ kartam und tja-maij kartam = was von mir gemacht ist, einmal finde ich auch one pronomen tja kartam = was gemacht ist (Nags-i-Rustam a, 48). ausserdem ist zimlich häufig die wendung thakatâ âha avathâsâm hamaranam kartam = da war es als-inen die schlacht gelifert wurde. ferner heisst es in der ersten inschrift von Behistân 67.68: avathâ adam tja parâbartam patijabaram = so ich, was hinweggebracht war, zurückbrachte; in der vierten von Behistân (47. 48) steht zweimal kurz hinter einander naij nipistam = nicht ist geschriben und gleich darauf (52) jathâ manâ ... d'uvartam = wie von mir ... vollbracht ist. ein beispil für das masculinum bietet die erste von Behistân (31. 32): jathâ Kambugija Bardijam avâga kârahjâ azdâ abava tja Bardija avagata = als Kambugija den Bardija erschlagen hatte, des heres (oder dem here) unkunde war, dass Bardija erschlagen war. beispil für das femininum haben wir in den inschriften von Persepolis (J, 23) und zwar in futuraler bedeutung: jad ij kâra Pârça pâta ahatij, hjâ d'uvaistam sijâtis akhsatâ = wenn das persische her geschützt sei (d. i. sein wird), so auf lange(?) das glück unzerstört sein wird; man vergleiche hierzu das beim altbactrischen bemerkte. in einigen fällen ist das participium vom hülfsverbum begleitet, wie in dem so eben angefürten satze jad ij kâra Pârça pâta ahatij = wenn das persische her (oder volk) geschützt sei d. i. sein wird. ferner in der ersten inschrift von Behistân (61. 62): khsatřam tja haćâ amâkham taumâjâ parâbartam âha = die herschaft welche von unserem stamme hin weggenommen

war, kurz vor dem angefürten tja parâbartam one âha. in der vierten von Behistân (46) steht: â-maij anijascij vacij actij kartam = auch von mir anderes viles ist gemacht und bald darauf (51): avaisâm naij açtij kartam = von jenen nicht ist gemacht. endlich lesen wir noch zweimal die I. plur. âmâtâ amahj (Beh. I, 7; A, 11) in der formel haćâ paruvijata âmâtâ amahj, welche Spiegel tibersetzt: von alters her sind wir erprobt mit berufung auf das altbactrische âmâtô = fähig kundig; das simplex mâtô heisst aber auch geschaffen und dise bedeutung scheint mir in den zusammenhang besser zu passen, denn Darius zält die reihe seiner anen auf und tärt fort: aus alter zeit stammen wir her, seit alter zeit sind wir könige. bei passiver bedeutung findet sich auch im altbactrischen gelegentlich das hülfsverbum: jêzi anhat upaêtem = wenn es befleckt ist (Justi, s. 55%) jat bavâni aiwiçaçtô = wenn ich gescholten oder beleidigt werde (a. o. s. 290b), doch ist die form one hülfsverbum wol häufiger.

Im huzvâresch sehen wir das participium als tempus finitum vollständig entfaltet, imperfectum und aorist, welche im altbactrischen und altpersischen dem participialperfectum noch überlegen sind, haben disem neuen tempus gänzlich weichen müssen, es ist keine spur mer von inen vorhanden. es sind zwei formen zu unterscheiden, die eine besteht aus dem blossen participium, die andere fügt hülfswörter hinzu. Spiegel nennt sie perfectum I und perfectum II, "ersteres ist das Tempus historicum, während das letztere eine bestimmt in der Vergangenheit geschehene Handlung darstellt" (Grammatik der Huzvâresch-Sprache,

s. 114). ausserdem ist die wichtige und interessante tatsache zu constatiren, dass beide perfecta in übereinstimmung mit dem participium one äusserliche unterscheidung der form sowol in activem als in passivem sinne gebraucht werden, worin wir eine deutliche fortsetzung der im altbactrischen geltenden doppelbedeutung des participiums vor uns haben; man vergleiche Spiegel's grammatik §§ 114. 115. 122. ferner ist zu bemerken, dass dieselbe unflectirte form des participiums für alle personen genera und numeri gilt; personalendungen werden noch nicht angehängt, nur ein einziges guftam (ich sprach) weiss Spiegel anzufüren (s. 113), hält es aber wol mit unrecht für einen feler, denn da in dem nur wenig jüngeren pârsi grade auch die erste person mit dem personalsuffix -am erscheint, so ist nicht einzusehen, weshalb nicht schon im huzvaresch dise form gelegentlich eingetreten sein sollte, namentlich wenn das personalpronomen ausgelassen wurde. für gewönlich wird nämlich das die person bezeichnende pronomen entweder selbständig gesetzt oder irgend einem anderen redeteile im satze angehängt (s. 113), bei der form mit dem hülfsverbum macht dises die person kenntlich. das participium hat meist den vocalischen auslaut verloren, bisweilen erscheint aber noch ein u (oder o?), welches wir als eine nachwirkung des alten a ansehen mitsen. einige beispile werden das verhältniss klar machen. die verba kantan (machen) und burtan (tragen) haben die participia kant (oder kantu, kanto) \*) und burt (oder burtu, burto),

<sup>\*)</sup> Das n in kantan kant ist aus r hervorgegangen, die formen lauten im pårsi und im neupersischen kardan kard; auch

demnach lautet das erste perfectum durch alle personen kant und burt: kant = feci fecisti fecit fecimus fecistis fecerunt und burt = tuli tulisti tulit tulimus tulistis tulerunt. dieselben formen haben nun auch passive bedeutung, also kant = factus (-a, -um) est und burt = latus (-a, -um) est. treten htilfsverba hinzu, so wird an disem verhältniss nichts geändert: kant hanmanam\*) heisst ich habe gemacht und ich bin (werde) gemacht, burt hanmanît heisst er hat getragen und er ist (wird) getragen. intransitive verba sind natürlich auf die active bedeutung beschränkt gebliben: ruçt = gewachsen und wuchs wuchsen (wider für alle personen), ruçt hanmand = sie sind gewachsen; bût = gewesen und war waren (für alle personen), bût hanmanîm = wir sind gewesen.

Im pårsi herscht im allgemeinen dasselbe verhältniss wie im huzvåresch, aber es ist zunächst der fortschritt in

sonst erscheint n für r, z. b. puncitan (fragen) = pars. purcidhan neupers. purcidan, ein durchgreifendes lautgesetz ist das aber keineswegs, denn burtan vectartan u. a. sind unversert gebliben.

<sup>\*)</sup> Ich gebe dise lesung nach Spiegel's übertragung der huzvåresch-schrift in hebräische, enthalten in dem buche Spiegel's "Die traditionelle Literatur der Parsen" (Wien 1860). dort gibt der verfasser eine umschreibung der in der grammatik vorkommenden citate und ein glossar, beide in hebräischer schrift mit hinzufügung von vocalen. es wäre mir one dises hülfsmittel unmöglich gewesen, alle in der grammatik enthaltenen wörter in huzvåresch-schrift zu entziffern, denn merere einfache zeichen können eine drei- vier- oder fünffache bedeutung haben und manche ligaturen gehen über dise zal der möglichkeiten noch weit hinaus. die lesung hanmanam ist keineswegs sicher, noch unsicherer ist die der übrigen hülfswörter für sein, ich übergehe sie daher ganz.

der entwickelung zu bemerken, dass die erste person singularis die personalendung -am angenommen hat, man sehe dartiber Spiegel "Grammatik der Pârsisprache" (§ 79); für die übrigen personen weiss Spiegel keine formen mit endungen zu belegen. die dritte singularis erscheint ser häufig, aber stets one endung, die zweite singularis findet sich ebenfalls one endung (§ 81 anm.) und eben so die dritte pluralis, die erste pluralis kommt überhaupt nicht vor (vgl. § 74) und für die zweite pluralis felt es an belegen für das participialperfectum. beispile für die I. sg. sind giriftam = ich ergriff, nihådham - ich stellte setzte, zadham (ich erschlug); für die II. sg. minît = du hast gedacht, kard = du hast gemacht, dât = du hast gegeben (§ 81 anm.); für die III. sg. kard = er machte, raft = er ging, bût = er war,  $purc\hat{i}t = er$  fragte,  $d\hat{a}t = er$  schuf, avazat = er erschlug, dvârect = er eilte u. v. a.; für die dritte pluralis gibt Spiegel an der betreffenden stelle in der grammatik (§ 79) keine beispile, aber es finden sich einige in den der grammatik beigegebenen sprachproben: vandat = sie erlangten empfingen,  $b\hat{u}t = sie$  waren, raft = sie gingen. die form one hülfsverbum kommt auch in passiver bedeutung vor, ich gebe einige beispile aus den sprachproben:  $d\hat{a}t = wurde$ gegeben, brehinît und brehinact - wurde geschaffen, paêvact = sind gebunden, dât = wurden geschaffen. im pârsi gibt es drej hülfsverba für sein: ham (hôm) éçtam und bôm, von denen vorzugsweise die beiden ersten one jeden unterschid mit dem participium verbunden werden, je nach bedürfniss in activer oder passiver bedeutung. einige beispile werden dis illustriren: tâsît ham = ich habe geschaffen, niçaçt haê -

du hast gesessen, guft hent = sie haben gesagt, bût éctam= ich bin gewesen, mat éçtet = er ist gekommen, gumârd éctent = sie haben bestellt; dem gegenüber in passiver bedeutung: dât éçtet = er ist geschaffen, kard éçtet = ist gemacht, bakht éçtet = ist bestimmt, kard hent = sie sind gemacht, dât hent = sie sind geschaffen, gumârd éctent = sie sind bestellt. auch ein plusquamperfectum ist im parsi vorhanden; in activer bedeutung: hupârd éctât = er hatte verschlungen; in passiver bedeutung: bakht éçtât = war bestimmt verteilt, çtard bût - war getroffen geschlagen, kard éctât = war gemacht. intransitive verba gehen natürlich über die activität nicht hinaus. über die form des participiums ist zu merken, dass im gegensatz zum huzvâresch, wo das alte t überall unversert ist, im parsi eine erweichung in t dh und d statt gefunden hat: das alte t ist nur nach consonanten gebliben, mit ausname von n und r, nach denen d (im auslaut auch t) eingetreten ist; nach vocalen erscheint im inlaut dh oder d, im auslaut t, doch haben die in arabischer schrift aufgezeichneten texte hier ebenfalls d. zum schlusse stelle ich kurz die formen und bedeutungen übersichtlich zusammen, wozu ich das transitive verbum kardan (machen) und das intransitive bûdan (sein) wäle, es ist ja gleichgültig, ob grade von disen beiden alle formen belegt sind:

# $b\hat{u}dham = ich \ war \qquad kardam = ich \ machte \ (und \ wurde \ gemacht)$ $b\hat{u}t = \begin{cases} ich \ war \\ du \ warst \\ er \ war \\ sie \ waren \end{cases} kard = \begin{cases} ich \ machte \ (und \ wurde \ gemacht) \\ du \ machtest \ (und \ wurdest \ gemacht) \\ er \ machte \ und \ wurde \ gemacht \\ sie \ machten \ und \ wurden \ gemacht \end{cases}$

# b) zusammengesetzte form-

$$b\hat{u}t \begin{cases} ham \\ \acute{e}ctam \end{cases} = ich \ bin \ ge- \\ wesen \end{cases} kard \begin{cases} ham \\ (\acute{e}ctam) \end{cases} = ich \ habe \ gemacht \\ (und \ bin \ gemacht \\ worden) \end{cases}$$

$$b\hat{u}t \begin{cases} ha\hat{e} \\ (\acute{e}cta\hat{e}) \end{cases} = du \ bist \ ge- \\ wesen \end{cases} [kard \begin{cases} ha\hat{e} \\ \acute{e}cta\hat{e} \end{cases} = du \ hast \ gemacht \\ und \ bist \ gemacht \\ worden]$$

$$b\hat{u}t \begin{cases} (hact) \\ \acute{e}ctet \end{cases} = er \ ist \ gewesen \end{cases} kard \begin{cases} (hact) \\ \acute{e}ctet \end{cases} = er \ hat \ gemacht \\ und \ ist \ gemacht \\ worden \end{cases}$$

$$b\hat{u}t \begin{cases} he\hat{n}t \\ \acute{e}cte\hat{n}t \end{cases} = sie \ sind \ ge- \\ wesen \end{cases} kard \begin{cases} he\hat{n}t \\ \acute{e}cte\hat{n}t \end{cases} = sie \ haben \ gemacht \\ und \ sind \ gemacht \\ worden \end{cases}$$

$$[b\hat{u}t \ \acute{e}ctat = er \ wargewesen \end{cases} kard \ \acute{e}ctat = er \ hatte \ gemacht \\ und \ war \ gemacht \ worden \end{cases}$$

für die eingeklammerten formen und bedeutungen habe ich keine belege gefunden, aber sie sind an sich unbedenklich und dürfen nach der analogie der übrigen fälle wol mit sicherheit vorausgesetzt werden. zweifeln könnte man, ob kard haê oder éçtaê = du bist gemacht worden mit recht angesetzt ist, denn ich finde einmal den auffallenden ausdruck gereft ar baê = du wirst ergriffen (Spiegel, a. o. § 71) mit dem nomen agentis in passiver bedeutung, aber es ist doch kaum warscheinlich, dass dis die gewönliche umschreibung für das passivum der zweiten person gewesen sein sollte.

Im neupersischen hat sich das verhältniss mer geklärt und vollständig geregelt. das nackte participium dient nur noch in der dritten person singularis als verbum finitum, die übrigen personen haben nach dem vorbilde der ersten person die gewönlichen verbalsuffixe angenommen. die zusammengesetzte form hat zwischen den verben bûdan (sein) und shudan (werden)\*) so unterschiden, dass das erstere für die activen, das zweite für die passiven tempora gebraucht wird; die einfache form hat nur noch active bedeutung. das participium hat in der zusammensetzung die endung -ah one unterschid für geschlecht und zal. als beispile wäle ich wegen der vergleichung wider das intransitive bûdan (sein), welches natürlich kein passivum hat, und das transitive kardan (machen):

## a) einfache form

| $b\hat{u}dam$            | = ich war   | kardam          | == | ich machte    |
|--------------------------|-------------|-----------------|----|---------------|
| $b\hat{u}d(\hat{e})$     | du warst    | $kard(\hat{e})$ | =  | du $machtest$ |
| $b\hat{u}d$              | = er war    | kard            | == | er machte     |
| $b\hat{u}d\hat{\imath}m$ | = wir waren | kardîm          | _  | wir machten   |
| $b\hat{u}d\hat{e}d$      | = ir waret  | $kard\hat{e}d$  | == | ir machtet    |
| bûdand                   | = sie waren | kardand         | =  | sie machten   |

### b) zusammengesetzte form

### 1) activum

| bûdah am = ich bin gewesen                      | kardah am           | = ich habe gemacht      |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| $b\hat{u}dah$ $\hat{e}$ = $du$ $bist$ $gewesen$ | $kardah \ \hat{e}$  | $=du\ hast\ gemacht$    |
| $b\hat{u}dah(ast) = er$ ist gewesen             | kardah (ast)        | == er hat gemacht       |
| bûdah îm = wir sind gewesen                     | kardah îm           | $= wir haben \ gemacht$ |
| $b\hat{u}dah~\hat{e}d~=$ ir seid gewesen        | $kardah \ \hat{e}d$ | = ir habet gemacht      |
| $b\hat{u}dah\ and = sie\ sind\ gewesen$         | $kardah\ and$       | = sie haben gemacht     |

<sup>\*)</sup> Man schreibt auch bûden shuden kerden bûdem kerdem bûdîd kerdîd etc., ich habe mich der von Müller (Wiener sitzungsberichte 39. 43. 44) befolgten umschrift angeschlossen.

| bûdah bûdam                                                    | { = ich war ge-<br>wesen                                                           | kardah bûdam           | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{ich hatte} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| bûdah bûdê                                                     | $\left\{ egin{array}{l} = du \ warst \ gewesen \end{array}  ight.$                 | kardah bûdê            | $egin{cases} = du \ hattest \ gemacht \end{cases}$                                 |  |  |  |
| bûdah bûd                                                      | $\left\{ egin{array}{ll} = er & war & ge- \ wesen \end{array}  ight.$              | kardah bûd             | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{er hatte ge-} \\ \emph{macht} \end{array}  ight.$  |  |  |  |
| bûdah bûdîm                                                    | $\left\{ egin{array}{l} = wir\ waren\ gewesen \end{array}  ight.$                  | kardah bûdîm           | $egin{cases} = \textit{wir hatten} \ \textit{gemacht} \end{cases}$                 |  |  |  |
| bûdah bûdêd                                                    | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{ir waret ge-} \ \emph{wesen} \end{array}  ight.$   | kardah bûdêd           | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{ir hattet ge-} \\ \emph{macht} \end{array}  ight.$ |  |  |  |
| bûdah bûdand                                                   | $d = sie waren \ gewesen$                                                          | kardah bûdand          | $\left\{egin{array}{l} = sie\ hatten \ macht \end{array} ight.$                    |  |  |  |
| 2) passivum                                                    |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| kardah shuva                                                   | $m = \begin{cases} = ich \ werde \\ gemacht \end{cases}$                           | kardah shudam          | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{ich wurde} \ \textit{gemacht} \end{array}  ight.$  |  |  |  |
| kardah shuvê                                                   | $\left\{ egin{array}{l} = duwirstge- \ macht \end{array}  ight.$                   | kardah shudê           | $\left\{ egin{array}{l} = du \ wurdest \ gemacht \end{array}  ight.$               |  |  |  |
| kardah shuva                                                   | $d \; \left\{ egin{array}{l} = 	ext{er wird ge-} \ 	ext{macht} \end{array}  ight.$ | kardah shud            | $\left\{ egin{array}{l} = \emph{er wurde} \ \emph{gemacht} \end{array}  ight.$     |  |  |  |
| kardah shuvîr                                                  | $n = \begin{cases} = wir \ werden \\ gemacht \end{cases}$                          | kardah shudîm          | $\left\{ egin{array}{l} = wirwurden \ gemacht \end{array}  ight.$                  |  |  |  |
| kardah shuvê                                                   | $d = \begin{cases} = ir \ werdet \\ gemacht \end{cases}$                           | kardah shudêd          | $\left\{ egin{array}{l} = ir \ wurdet \ gemacht \end{array}  ight.$                |  |  |  |
| kardah shuva                                                   | $nd \left\{egin{array}{l} = sie\ werden\ gemacht \end{array} ight.$                | kardah shudana         | $\left\{ egin{array}{l} = sie \ wurden \ gemacht \end{array}  ight.$               |  |  |  |
| kardah shuda                                                   | h am = ich bin ge-<br>macht wor-<br>den usw.                                       | kardah shudah<br>bûdam | = ich war ge-<br>macht wor-<br>den usw.                                            |  |  |  |
| in der dritten person singularis perfecti activi steht bûdah   |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| kardah auch one ast (vgl. Bopp, Vergl. Gram. II, § 627),       |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| ich habe deshalb das htilfswort an diser stelle eingeklammert. |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| änliches gilt von der zweiten person der einfachen form,       |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| welche nach Spiegel (Grammatik der Pârsisprache, § 81          |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |
| weiche nach Spiegei (Grammank der Farsisprache, § 81           |                                                                                    |                        |                                                                                    |  |  |  |

anm.) noch im neupersischen, wie im parsi, one personalzeichen erscheint, also bût kard (statt bûdê kardê) wie in der dritten person. auch die zweite person der zusammengesetzten form findet sich häufig one das hülfswort  $\hat{e}$ , aber nach dem, was Vullers (Institutiones linguae persicae I, § 108) hierüber mitteilt, steht dise kürzere form nur ausnamsweise one hamza ("per licentiam poeticam"), das gewönliche guftahi (du sprachst) ist demnach aus guftah-ê entstanden d. h. das hillfswort  $\hat{e}$  (du bist) lente sich eng an den participialstamm an und quftahê musste dann in (guftaghé oder) guftahi übergehen, wie aus pistahê ein pistaghê oder pistahi hervorging (vgl. Vullers, a. o. § 107). die einfache form bûdam bûdê bûd etc. kardam kardê kard etc. wird gewönlich als eine zusammenziehung aus bûdah am kardah am angesehen, man vergleiche Bopp (Vergl. Gram. II, § 627; Vocalismus, s. 72 f.) und Pott (Wurzel-Wörterbuch II, 1, s. 473), und allerdings sind die endungen identisch mit dem hülfsverbum am, wie man aus dem aufgestellten paradigma ersehen kann; aber es sind auch dieselben endungen wie am gewönlichen verbum: bûd-am kardam = buv-am (ich bin) bar-am (ich trage), bûd-ê kard-ê  $= buv-\hat{e} bar-\hat{e}, b\hat{u}d-\hat{i}m kard-\hat{i}m = buv-\hat{i}m bar-\hat{i}m, b\hat{u}d-\hat{e}d$ kard-êd=buv-êd bar-êd, bûd-and kard-and=buv-and bar-and. mit rücksicht auf dise tatsache gesteht schon Bopp (Vocalismus, s. 73 anm.) zu, dass die erklärung von kardam aus kardah am sich "tiber den Charakter einer Vermuthung" nicht erheben könne, die erwägung der historischen entwickelung gibt eine einfachere und jedesfalls richtigere auffassung an die hand. wir sahen, dass schon im pârsi an

den alten participialstamm für die erste person die endung -am trat, natürlich ist hier an eine zusammensetzung nicht zu denken, denn das hülfsverbum ist ham, formen wie kardam guftam giriftam sind vilmer unzweifelhaft nur nach der analogie von ham éctam gebildet d. h. sie haben ein personalsuffix angenommen, welches ich bedeutet, und wenn dises ich anderweitig im satze bezeichnet ist, dann kann es am verbum felen. ich entneme von Spiegel hierfür zwei beispile: avam né ... kart = ich nicht ... gemacht  $habe (Gram. \S 53)$  und: kem. . né dît = wie-ich. . nichtgesehen habe (a. o. § 54); avam ist selbständiges pronomen der ersten person, in ke-m ist m das personalsuffix, welches im pârsi häufig an präpositionen und conjunctionen gehängt wird, ke = wie also ke-m = wie-ich(vgl. Spiegel, a. o. §§ 53. 54). wir sehen hieraus deutlich, dass die endung von kardam lediglich aus dem bedürfnisse hervorging, die person zu bezeichnen, ein htllfsverbum war durchaus überflüssig, wie die beiden angefürten sätze und hundert andere deutlich zeigen. von kardam ist kart ham zu trennen, beide bildungen sind selbständig, das erste ist tatsächlich eine einfache, das zweite eine zusammengesetzte form, wie beide schon im huzvâresch gleich berechtigt die einfache form hat im pârsi, neben einander stehen. wenn das pronomen felte, die erste person durch ein angehängtes -am bezeichnet, wovon schon guftam (ich sprach) im huzvâresch ein vorbote ist, aber erst das neupersische hat eine durchgängige unterscheidung aller personen eingefürt. die erste person ist eine directe fortsetzung der pârsiform und es war natürlich, dass, wie bûdam zu bavam

stimmte, so auch bûdê bûdîm bûdêd bûdand nach bavê bavîm bavêd bavand sich richteten. die dritte person bûd blib one personalsuffix, weil hier kaum ein bedürfniss eintreten konnte. die person besonders zu bezeichnen, jedesfalls sind bûd kard als uralte formen anzuerkennen, neben denen bûdah kardah one frage als die jüngeren gelten müssen; denn weder im huzvâresch noch im pârsi erscheinen jemals solche formen als tempus finitum; das pârsi kennt sie überhaupt nicht und im huzvâresch werden die participia auf -tak nur als wirkliche participia oder als nominalformen gebraucht. Bopp fürt zur stütze seiner erklärung an, dass mit substantiven und adjectiven das verbum substantivum stets verwachsen könne, z. b. mardam = ich bin ein mensch und busurkam = ich bin gross, doch hier felt in der dritten person nie das htilfsverbum und nach Vullers (Institutiones I, § 91) lassen grade die wörter, welche auf h endigen, nur ausnamsweise und nur in der dritten person eine zusammenziehung eintreten, in der zweiten aber wird aus  $-h + \hat{e}$ hi d. i. h mit hamza, welches ich nicht besser zu umschreiben weiss. das alles dient nur zur bestätigung meiner ansicht: bûdam ist einfach gewesen-ich und erst bûdah am entspricht unserem gewesen bin-ich.

Fassen wir die erscheinungen der betrachteten fünf eranischen sprachen zusammen, so ergibt sich folgende historisch nachweisbare entwickelung:

1) schon in den beiden alteranischen dialecten, im altbactrischen und im altpersischen, sehen wir das perfectparticipium die function der tempora finita übernemen, doch haben die alten tempora der vergangenheit noch das übergewicht; die bedeutung der neu entstehenden tempusform ist teils activ teils passiv, wie auch — im altbactrischen wenigstens — das participium bald in activem bald in passivem sinne gebraucht wird; in activer bedeutung steht das participium allein, bei der passiven tritt manchmal das hülfsverbum sein hinzu; genus und numerus waren ursprünglich unzweifelhaft geschiden, wie das altpersische noch deutlich erkennen lässt, auch im altbactrischen sind davon noch spuren vorhanden;

- 2) etwa 800 bis 900 jare nach den jüngsten persischen keilinschriften sehen wir im huzvaresch eine vollständige umwälzung in der verbalflexion vollzogen, die alten tempora der vergangenheit sind verschwunden und das participialperfectum herschtausschliesslich; die bedeutung ist wie früher bald activ bald passiv, bei der letzteren tritt aber meist ein hülfsverbum hinzu, häufig auch bei der activen; die unterscheidung der participialformen nach genus und numerus hat gänzlich aufgehört, das participium ist allgemeines verbum finitum; die person ergibt sich aus dem zusammenhange oder wird durch ein pronomen bezeichnet, tritt ein hülfsverbum hinzu, so ist sie natürlich an disem zu erkennen;
- 3) in dem etwas jüngeren parsi dauern die verhältnisse des huzvaresch im ganzen unverändert fort, doch ligt darin ein fortschritt, dass die

erste person eine endung angenommen hat, welche freilich auch noch felen kann, wenn die person anderweitig bezeichnet ist;

4) im neupersischen endlich ligt die entwickelung abgeschlossen vor, indem namentlich für activität und passivität durch die anwendung verschidener hülfswörter gesonderte formen gewonnen
sind; der alte einfache participialstamm hat nur
noch active bedeutung, er hat ausserdem die schon
im pärsi vorbereitete flexion für alle personen
durchgefürt, nur in der dritten person singularis
ist die alte form unverändert gebliben.

Vergleichen wir mit den neupersischen tempusformen das germanische schwache präteritum und die mit dem participium gebildeten zusammengesetzten tempora, so ist die übereinstimmung frappant, es felen nur die dem activen kardah am und kardah bûdam entsprechenden formen, da das participium transitiver verba in activer bedeutung nicht mer gebräuchlich ist. auch den germanischen sprachen müssen imperfectum und aorist schon früh abhanden gekommen sein, da keine spur mer davon aufzufinden ist. ein ersatz war nötig, nichts lag näher als die verwendung des perfectparticipiums, villeicht war dis schon lange als tempus finitum im gebrauch und verursachte oder beschleunigte wenigstens den verlust der alten tempora, wie dis in den eranischen sprachen vor unseren augen sich vollzieht. zu der zeit, wo wir die germanischen sprachen zuerst kennen lernen, ist die entwickelung bereits vollendet, das neue tempus steht schon auf der stufe des neupersischen kardam

d. h. es hat personalendungen angenommen, die übereinstimmung geht sogar so weit, dass auch im germanischen die dritte person singularis one endung gebliben ist; ausserdem freilich auch die erste, doch dis war auf germanischem boden natürlich. man vergleiche das oben gegebene kardam mit den daneben stehenden formen von machte und man wird staunen tiber den grad der identität. neben das intransitive bûdam halte man das ebenfalls intransitive wanderte und neben das zusammengesetzte bûdah am das auf demselben princip beruhende bin gewandert, ist eine genauere übereinstimmung möglich? dasselbe gilt aber für alle intransitiven verbader beiden sprachen, die identität ist gradezu überwältigend. der umstand, dass das participium transitiver verba passive bedeutung hat, kann gegen die herleitung des präteritums aus demselben gar nicht mer in betracht kommen, denn die ausbildung dises tempus fällt unzweifelhaft in eine zimlich frühe zeit, in welcher das participium noch active bedeutung hatte, erst später, als das tempus längst fertig war, ging der active sinn verloren und nun entstand eine differenz zwischen machte und gemacht, welche bei wanderte und gewandert resp. bin gewandert eben so wenig vorligt wie beim persischen kardam und kardah resp. kardah am. auf die dauer konnte natürlich ein actives zusammengesetztes tempus bei den transitiven verben nicht entbert werden, da aber inzwischen das participium die active bedeutung aufgegeben hatte, so war ein actives bin gemacht neben dem alten machte unmöglich geworden, man bildete deshalb die künstliche umschreibung mit haben aus, die auch in den romanischen sprachen das active perfectum



präteritum kann es gar nicht geben. wer bei diser tiberwältigenden identität einzig und allein dem zweifelhaften gotischen -dêdum zu liebe an der zusammensetzung noch festhalten will, trotzdem dass die gewichtigsten gründe für die teilung -d-êdum vorhanden sind, trotzdem dass die sichersten tatsachen innerhalb des gotischen selbst und in den übrigen germanischen sprachen der zusammensetzungstheorie ganz unüberwindliche schwirigkeiten entgegenstellen, welche bei der herleitung aus dem participium als ganz natürliche und selbstverständliche erscheinungen sich darstellen, wer bei allen disen verhältnissen, meine ich, noch die möglichkeit einer entstehung des -êdum im gotischen leugnen will, wer es vorzieht fort und fort allen germanischen sprachen unmögliche lautvorgänge aufzubürden, um eine alte theorie zu halten, oder wer über dise unmöglichkeiten durch eine an sich ganz und gar unbegreifliche blosse angleichung an das participium sich hinweg setzen zu können glaubt, auf dessen bekerung verzichte ich gern. wer aber sich entschliessen kann, den durch die zusammensetzungstheorie erst geschaffenen schwirigkeiten dreist ins gesicht zu sehen und die möglichkeit einer anderen erklärung zuzugeben, auf den wird die gewaltige analogie der eranischen sprachen einigen eindruck machen, er wird anerkennen, dass durch meine erklärung nicht nur alle bisherigen schwirigkeiten mit einem schlage beseitigt werden, sondern dass auch nach form und bedeutung eine einfachere analyse nicht möglich ist.

Was nun die bildung des participiums und präteritums betrifft, so stelle ich jetzt ganz bestimmt in abrede, dass die silbe ja ji des präsens der ersten schwachen conjugation jemals über das präsens hinaus gegangen ist. wir sehen in den urverwanten sprachen das perfectparticipium unendlich häufig seinen eigenen weg gehen, im sanskrit und altbactrischen nimt es an den classeneigentumlichkeiten niemals teil, eben so wenig im griechischen und lateinischen, wo das präsens noch oft genug seine besondere form hat, wärend das participium ganz anders aussiht. mit vollem rechte hat schon Scherer (Zur Geschichte, s. 182) ausgesprochen, dass participium und präteritum von sandjan nicht anders lauten könnten als sandeibs und sandeida (von nasjan müssten sie nasjibs und nasjida lauten), wenn er aber als grundformen hierfür sandajabs und sandajada ansetzt, so kann ich ihm darin nicht folgen, solche nach indogermanischem muster (d. h. eigentlich nur nach dem sanskrit) reconstruirte formen erscheinen mir auf germanischem boden durchaus unstatthaft. wie sandeis sandeib auf sandijis sandijib zurück weisen, so könnten auch den hypothetischen sandeißs sandeida nur sandijibs sandijida voraus gegangen sein, höchstens könnte man sandjibs sandjida zugeben, wie man ja gewönlich auch sandeis sandeiþ aus sandjis sandjiþ entstehen lässt. doch die formen sandeißs sandeida existiren gar nicht, sondern nur sandibs sandida und in übereinstimmung damit nasibs nasida. ich behaupte nun one weiteres: dise formen sind nicht aus älteren mit j entstanden, sie haben nie etwas anderes als das i vor der endung gehabt, denn z. b. nasjida wäre one allen zweifel eben so unverändert gebliben wie nasjis nasjib, und wollte man nasjada vermuten, so würde man nicht gefördert sein, denn die passivformen nasjada nasjanda und



eben so sandjada sandjanda zeigen nicht die geringste neigung, ir ja in i zu verwandeln. Scherer färt fort: "Wenn die Formen gleichwohl sandida, sandibs lauten, so müssen wir uns wohl vorläufig mit dem Hinweis begnügen, dass die starke (bindevocalische) Conjugation im Germanischen füglich als die Normalabwandlung gelten durfte und dass ihr gegenüber im Praesens der ersten schwachen nur das dem "Bindevocal" vorausgehende i (j) als charakteristisch erscheinen konnte: vergl. in der goth. Composition der Substantiva arbi-numja, mari-saivs, wofür man arbja-numja, marja-saivs erwartet". was zunächst arbi- und mari- betrifft, so haben wir sie einfach auf alte i-stämme zurück zu füren, welche als selbständige wörter verloren gegangen sind; wird ein ja-stamm zur composition benutzt, so bleibt er unversert, wie hrainja-hairts deutlich zeigt, namentlich marjawäre gebliben wie midja-sveipains fraßja-marzeins lubja-leis vadja-bôkôs. im übrigen stützt sich dise anname Scherers auf die vorher (s. 179) von ihm aufgestellte behauptung, dass nasja aus nasaja entstanden sei durch schwächung des ersten a zu i, ausfall des j zwischen den beiden vocalen und übergang des i in j, er nimt also folgenden verlauf an: nasaja — nasija — nasi-a — nasi-a und meint, allein dises i resp. j sei in das präteritum übergegangen. meine auffassung kommt im resultate der seinigen gleich, in so fern als auch ich die herübername eines i aus dem präsens voraussetze, aber mein i ist nicht das seinige, d. h. ich neme nicht denjenigen laut, welcher im präsens als j erscheint, sondern dasjenige i, welches früher vor disem j gestanden hat. ich habe oben (s. 30f. anm.) zu zeigen gesucht, dass

die germanische grundform nasija gewesen sein muss, d. h. das ableitende ja trat an einen i-stamm, ich teile also nasi-ja und lasse aus nasi- die formen nasibs nasida entstehen. ich meine nun natürlich nicht, dass sämmtliche verba der ersten classe auf wirkliche i-stämme sich stützen, sondern ja-verba wurden auch von a- und u-stämmen abgeleitet, nachdem die schablone einmal geschaffen war, und dann traten auch im participium und präteritum die suffixe mit i an, d. h. -ibs und -ida wurden eben so schablonenhaft wie -(i)jan. in änlicher weise wird das suffix -iba one unterschid an a- iund u-stämme gefügt, obwol es ursprünglich gewiss nur den i-stämmen zukam, denn das eigentliche suffix ist -ba, wie gaunô-þa und air-þa noch erkennen lassen. die erklärung, welche Scherer gleich darauf (s. 183) als "Möglichkeit" hinstellt, ist in irem ergebnisse ebenfalls zimlich dieselbe wie die meinige, nur bedeutend künstlicher, denn er meint, es könnte dem arbaidida ein arbaidim dâm voraus gegangen sein. ich lene dis natürlich ab, da ich die zusammensetzung überhaupt leugne, vermute aber, dass Scherer hiernach das participium ebenfalls als eine directe ableitung von arbaidibetrachtet und arbaidi-bs ansetzt; wir würden also hier genau zusammen treffen. ein sicherer prüfstein für die richtigkeit diser auffassung ist das verhalten der fraglichen formen bei stämmen mit vocalischem auslaut, die schon oben (s. 39 f. anm.) berürt wurden. gakviujan taujan straujan stôjan bilden die präterita gakvivida tavida stravida stauida, durchaus unbegreiflich, wenn wir das j ins präteritum übertragen wollen, dagegen ganz natürlich, wenn wir ein suffix -ida gelten lassen, welches an den ursprünglichen stamm trat: aus kviu-jan wurde kviv-ida statt kviu-ida wie im genitiv kviv-is statt kviu-is, kviujida oder kviujada wäre niemals einer solchen wandlung ausgesetzt gewesen. den eigentümlichen wechsel von tavida stravida und stauida kann ich hier nicht erörtern, aber so vil ligt auf der hand, dass im gotischen aus taujida straujida stôjida oder taujada straujada stôjada nimmer jene wirklich vorhandenen formen entstanden wären, eben so wenig wie taujih stôjih u. ä. einer veränderung unterlagen. dasselbe gilt natürlich für die participia, von denen freilich nur gastravibs und ananivibs belegt sind, aber die übrigen ergeben sich mit sicherheit aus den präteritis, wie umgekert aus ananivibs das präteritum ananivida zweifellos hervorgeht. ich verglich schon oben die hypothetische grundform niujida oder niujada mit dem substantivum niujiba und dem passivum ananiujada, es ist klar, dass nivida und nivibs auf einem ganz anderen bildungsprincip beruhen müssen. es bestätigt sich auch von diser seite der oben (s. 36 anm.) von mir angenommene alte stamm niu- niv-, welcher sich dem kviu- kviv- an die seite stellen wurde, wie auch nivida und kvivida identisch sind. dass kviv- ein a-stamm war, zeigt die flexion kvivai kvivaisê kvivans etc., wir haben hier also gleich ein beispil, dass die suffixe -i-bs -i-da fertig an den stamm gehängt wurden, berechtigt sind sie in arbaidi-da daili-da mati-da arbaidi-ps daili-ps mati-ps u.v. a. es ligt hier dasselbe verhältniss vor wie z. b. zwischen unhraini-ba vom alten i-stamme hrainiund garaiht-i-ba vom a-stamme garaihta-; bildungen wie airzi-pa fairni-pa mildi-pa sind nicht auf ja-stämme zurückzufüren, sondern auf die disen zu grunde ligenden alten i-stämme, nur niuj-i-pa ist von niu-ja- abgeleitet und darum auch unverändert gebliben. tibrigens ist grade das nebeneinanderstehen von niujipa und ananivips ganz besonders geeignet, das bildungsprincip der participia erkennen zu lassen, denn niujipa ist ja eigentlich nichts anderes als das substantivirte femininum zu einem participium niujips; dises wäre natürlich eben so unversert gebliben wie niujipa, ananivips stützt sich also one jeden zweifel auf den älteren stamm niv-, welcher in niu-klahs erhalten ist, wärend niujasatips als ein jüngeres compositum sich ausweist.

Es fragt sich nun weiter: war bereits in urgermanischer zeit das suffix des participiums (und präteritums) mit dem bindevocal i verwachsen, so dass es stets mit demselben angestigt wurde? oder konnte in alter zeit das t(b.d) auch unmittelbar an den stamm treten? ich habe bereits in meiner ersten schrift (s. 158 ff.) das verhältniss von got. brannida und ahd. branta erörtert, one mich bestimmt zu entscheiden, ob dem ahd. branta ein brannita vorher gegangen sei d. h. ob wir im got. brannida die germanische urform vor uns haben, ich bin jetzt für meine person fest überzeugt, dass die suffixe -ibs und -ida erst im gotischen schablone für die verba der ersten classe geworden sind, dass aber in altgermanischer zeit das participial-t an jeden stamm one bindevocal treten konnte. der beweis hierfür ligt in den gotischen participien skulds munds kunps mahts paurfts bauhts (fra-bauhts) vaurhts (fra-vaurhts us-vaurhts handu-vaurhts) þâhts (anda-pâhts) bûhts (hauh-bûhts mikil-bûhts). dass die fünf ersten nicht aus skulips munips kunnips magips paurbips hervorgegangen sind, wird wol jeder one weiteres zugeben,

bei den vier anderen ist aber eben so wenig an eine ältere form mit i zu denken, da die entsprechenden formen der verwanten sprachen sich vollkommen mit den gotischen decken, das hohe alter aller also nicht bezweifelt werden kann, denn innerhalb der einzelnen sprachen sind sie unerklärlich, als urgermanische mit altem ursprünglichem thaben sie nichts auffallendes. grade die erhaltung des t in disen formen zeigt deutlich, dass von alters her eine enge verbindung mit dem vorhergehenden consonanten bestanden hat, namentlich mahts und bauhts sind von durchschlagender beweiskraft, ir ht kann nur einer zeit entstammen, wo noch das alte unverschobene t an den stamm trat und sich die media assimilirte. in der speciell gotischen zeit hatte das t dise kraft bereits verloren, das lernen wir aus der II. sing. magt, welche an die stelle eines älteren maht getreten ist, denn dass die germanische urform hier maht war, kann wegen altn. mått ags. meaht alts. maht ahd. maht mhd. maht nicht bezweifelt werden; die Goten haben eben eine neue form geschaffen, wie sie der individualität irer sprache angemessen war, die übrigen Germanen, welche das t-suffix der zweiten person sonst aufgegeben hatten, setzten traditionsmässig die alte form fort, aber auch die Scandinavier bliben der überliferung treu.

Die t-suffixe stehen unter einander in engem zusammenhange, die participia und participialadjectiva mahts munds kunps paurfts bauhts fra-vaurhts hauh-pühts bertiren sich unmittelbar mit den substantiven mahts gamunds gakunps paurfts faur-bauhts fra-vaurhts pühtus, man könnte leicht eine grössere zal solcher begegnungen aus den verschidenen germanischen sprachen sammeln, sicherlich war in alter zeit das material noch vil umfangreicher, als wir jetzt ermitteln können. ein altgermanisches nomen mit direct an den stamm gestigtem t-suffix ist das and. brant mnd. brant nnd. brand, dem altn. brandr und ags. brand entsprechen, zu demselben stimmt das participium gibrantêr, die älteste und einzige flectirte form, welche wir kennen, nichts ist natürlicher als hier dasselbe enge verwantschaftsverhältniss anzunemen wie in den vorher aufgezälten fällen: das unflectirte gibrennit ist die jungere nach der allgemeinen schablone gebildete form und dasselbe muss vom gotischen qabrannibs gelten, welches erst später von dem zu vermutenden substantivum brands oder brandus sich entfernte. in änlicher weise ist ahd. qiwahter uralt und steht in beziehung zu dem substantivum got. vahtvô ahd. wahta alts. wahta, beide sind von dem altgermanischen stamme vak- durch ein altes t abgeleitet; das unflectirte ags. veaht ist von entscheidendem gewicht, denn dise form muss alt sein, da sie in speciell angelsächsischem gewande vecced lauten würde. nach demselben princip sind auch bidahtêr gizaltêr gisaztêr u. ä. sogenannte rückumgelautete participia zu beurteilen, in der flectirten d. i. der älteren form haben wir auch die ältere lautgestalt zu erkennen, die unflectirte d. i. die jüngere form wurde später hinzu gebildet, natürlich nach der inzwischen geschaffenen schablone, und drang dann auch gelegentlich in die flectirte form ein. die unflectirten angelsächsischen seald beaht gerealt astrealt u. a. sowie die altsächsischen gisald gitald, welche den entsprechenden althochdeutschen und mittelhochdeutschen participien völlig gleich stehen, bekunden wider deutlich das hohe alter der form, man vergleiche mein Präteritum s. 152 ff. besonders interessant und instructiv sind die den got. Pähts Pühts vaurhts genau entsprechenden unflectirten ags. for pöht gepüht gevorht ahd. (gidäht) kedüht geworht mhd. gedäht gedüht geworht, doppelt interessant, weil die unzweifelhaft jtingeren ahd. gedenchet gewurchet mhd. gewürket das für neubildungen massgebende princip klar erkennen lassen. nicht minder wichtig ist die übereinstimmung von ahd. bräht mhd. bräht nhd. gebracht alts. bräht altfrs. brocht ags. bröht engl. brought, auch dis ist sicher eine altgermanische form, denn im gotischen würde das participium ebenfalls brähts lauten, leider ist es nicht belegt.

In den urverwanten sprachen besteht ebenfalls formgleichheit zwischen dem participium und den sonst mit t gebildeten nominibus. im sanskrit stimmen z. b. participium und verbalsubstantiv stets überein: mrtás = mrtis, uktás = úktis, sthitás = sthítis, matás = mátis u.v. a. im lateinischen ist missus = missio, captus = captio, interdictus = interdictio usw. eine ganze anzal von bildungen zeigen hier immer denselben stamm: captus(i) captio captus(us) cupturus captura acceptor, das gefül der zusammengehörigkeit war noch lebendig; später in den romanischen sprachen ist es erstorben, wo nicht die alten formen erhalten sind und also traditionell die beziehungen fortgepflanzt werden, da sind neubildungen an die stelle getreten, welche ire eigenen wege gehen. derselbe gang der entwickelung zeigt sich schon früher in den germanischen sprachen, die alten stammverwantschaften werden immer seltener, heute sind nur noch schwache überreste davon vorhanden. die form der participia ist wesentlich dieselbe gebliben, nur ist die schablone immer mer zur herschaft gelangt, aber die verwanten nominalbildungen haben sich gänzlich abgetrennt, substantiva wie macht andacht brand dauern aus alter zeit wol noch fort, aber neue werden nicht mer hinzugefügt.

Eine besondere besprechung erfordern noch die participia von t-stämmen, welche in flectirter form keinen silbenzuwachs und meist auch nur einfaches t zeigen. hier überall eine zusammenziehung statt gefunden? ich glaube, nein. nemen wir z. b. das noch heute als adjectivum gebräuchliche getrost, so lässt sich unschwer dartun, dass schon im althochdeutschen das flectirte gitrôstêr, von dessen angeblicher vorstufe gitrôstitêr nirgends eine spur aufzufinden ist, in der tat die von anfang an allein berechtigte form war. um es kurz zu sagen: qitrôstêr ist ursprünglich gar nicht participium von trôstan, sondern mit dem präfix gi direct von dem substantivum trôst abgeleitet. schon im gotischen bezeichnen adjectiva mit ga das versehensein oder behaftetsein mit dem stammworte: gaskôhs = mit schuhen versehen d. i. beschuht, gavamms = mit flecken behaftet d. i. befleckt, eben so noch im mittelhochdeutschen: gezan = mit zänen versehen, gehâr = mit haren verseheu, geman = mit mannen versehen, gezagel = mit schwanz versehen, geman = mit mäne versehen u. a. m. die fähigkeit zu solchen bildungen ist uns abhanden gekommen, wir sagen stets bezant bemannt beschuht behart geschwänzt, darum glauben wir, gitrôstêr müsse aus gitrôstitêr entstanden sein, obwol die notwendigkeit einer solchen anname durch nichts zu erweisen ist. ich neme keinen anstand,

gitrôstêr mit den angesturten adjectiven auf eine stuse zu stellen und das unflectirte getrôstet (bei Notker) für eine schablonenmässige neubildung zu erklären. gitrôstêr und das präsens trôstan sind demnach schwesterformen, beide abgeleitet von dem hauptwort trôst; es ist ser leicht müglich, dass das adjectivum älter ist als das verbum, auf alle fälle ist es leicht begreiflich, dass gitrôstêr d. i. mit trost behaftet als participium zu trôstan dienen konnte, denn es ist dem sinne nach so vil wie getröstet. wenn schon bei anderen stämmen die anfügung eines t nicht nötig war, wenn also z. b. noch mhd. gehår dasselbe bedeuten konnte wie gehâret, dann war es ganz natürlich, dass ein t-stamm eines zweiten t noch weit weniger bedtirftig war. im mittelhochdeutschen ist neben flectirtem getröster die unflectirte form bald getrôst bald getroestet, letztere gibt sich durch ir oe als die jungere deutlich zu erkennen, sie ist wirkliches vollständiges participium zu troesten wie das nhd. getröstet, getrôst getrôster aber sind die directen fortsetzungen aus althochdeutscher zeit, von einem rückumlaut in folge einer zusammenziehung kann gar nicht die rede sein, denn aus getroestet getroesteter hätte wol getroest getroester entstehen können, niemals aber getrôst getrôster. was in aller welt hätte hier einen übergang von oe zu ô bewirken sollen? die ganze theorie vom rückumlaut mag ein brauchbares hülfsmittel sein zur erlernung der grammatischen formen, in warheit hat diser vorgang nie statt gefunden, sondern die dabei in betracht kommenden participia (und präterita) haben von alters her die ursprunglichen vocale bewart, wärend im präsens der umlaut platz griff. die jüngeren unflectirten participia richteten sich dann natürlich nach dem inzwischen umgelauteten präsens, zu troesten wurde getroestet gebildet, wo bei Notker noch getrôstet galt, das flectirte getrôster aber blib davon unberürt und hat überhaupt nie anders gelautet. althochdeutsch und mittelhochdeutsch befolgen in der behandlung der formen dasselbe princip, nur dass im mittelhochdeutschen in die unflectirte form der umlaut eindringen musste, im neuhochdeutschen ist die verbalschablone vollständig zur herschaft gelangt, wir unterscheiden nicht mer das flectirte participium von dem unflectirten, überall gilt die neue form als wirkliche ableitung vom präsens. wir sagen: ich bin getröstet und eben so: der getröstete mann, das alte getrost dient nur noch als adjectivum.

Einige weitere beispile werden das gesagte bestätigen. zu dem verbum ahd. heftan mhd. heften gehört das flectirte participium ahd. gihafter mhd. gehafter, dagegen unflectirt ahd. giheftit mhd. geheftet und gehaft. auch hier soll gihafter gehafter aus giheftiter gehefteter zusammengezogen und dann rückumlaut eingetreten sein. ich leugne dis ganz entschiden und behaupte: gihafter hat nie eine andere gestalt gehabt, es enthält denselben stamm wie das participialadjectivum got. hafts ahd. haft mhd. haft alts. haft ags. häft und unterscheidet sich von disem nur durch das präfix gi; es enthält aber auch denselben stamm wie das abgeleitete präsens got. haftjan ahd. heftan mhd. heften, ist also älter als dises. das unflectirte giheftit ist natürlich wider jüngere neubildung, wie namentlich das zum adjectivum gewordene gihaft deutlich zeigt. dises lautet auch unflectirt

immer gihaft, nattirlich, denn man betrachtete es nicht als participium zu heftan, es war also gar keine versuchung vorhanden, dasselbe durch ein neues giheftit zu ersetzen, wie sich dises als wirkliches participium ganz von selbst einstellte. im mittelhochdeutschen dauert das verhältniss wie im althochdeutschen fort, im neuhochdeutschen gilt das alte haft nur noch in zusammensetzungen wie tugend-haft war-haft ernst-haft u. ä., das participium ist auch in flectirter form wirkliches participium von heften geworden: das buch ist geheftet und ein geheftetes buch.

Neben den adjectiven gimuatêr ubarmuotêr widarmuatêr diemuotêr steht kedeomuatêr gediemuotêr als participium zu deomuatan diemuoten gediemuoten. auch hier lässt sich die entstehung aus gedeomuotitêr durch nichts erweisen, schon in der benedictinerregel lesen wir den dativ ketheomuatemu (s. 109 bei Hattemer), wärend in demselben denkmale die unflectirte form kedeomuatit (s. 48) lautet. ich behaupte: kedeomuatêr ist identisch mit deomuatêr, das präsens deomuatan ist erst aus disem abgeleitet und gab dann zu dem unflectirten kedeomuatit veranlassung, das alte kedeomuatêr dauerte unbeeinträchtigt fort und diente ganz naturgemäss als participium zu dem neuen präsens, da es dem sinne nach (mit demut behaftet) diser function durchaus gewachsen war.

Die flectirten gigurtêr bigurtêr sind wider directe ableitungen von dem nomen gurt, welches zwar im althochdeutschen nicht belegt ist, aber unzweifelhaft vorhanden war, wie wollte man sonst mhd. über-gurt umbe-gurt under-gurt erklären? auch gurtil weist auf ein einfaches gurt mit sicherheit zurtick. gigurtêr bigurtêr heissen also nach alter weise: mit einem gurt versehen, wozu bedurfte es da noch der anfügung eines t? das präsens gurtan ist von demselben stamme gebildet und villeicht jünger als sein participium. nur die jüngere unflectirte form zeigt den zuwachs eines t: ahd. gigurtit bigurtit mhd. gegürtet begürtet, die kürzeren mhd. gegurt begurt zeigen sehon durch das beständige felen des umlauts, dass sie die ursprünglicheren sind. im neuhochdeutschen ist natürlich das alte gigurtêr durch ein wirklich von gürten abgeleitetes gegürteter ersetzt.

Besonders instructiv ist das zu forahtan forhtan gehörige participium arforhtêr kaforahtêr mit dem unflectirten nominativ got-forht (Tat. 7,4), welches sicherlich mit dem got. faurhts identisch ist; es ist ebenfalls eigentlich nicht participium von dem präsens forhtan, sondern beide sind selbständige bildungen und ergänzen sich gegenseitig.

Ist es schon je einem menschen eingefallen, die griechischen verbaladjectiva κρυπτός κλεπτός φιπτός πεπτός πεπτός πεπτός τεκτός von den präsensstämmen κρύπτω κλέπτω φίπτω πέπτω αέπτω αέπτω αέπτω αέπτω αέπτω αέπτω abzuleiten? jedermann gibt zu, dass die participia auf den einfachen stamm zurückgehen. über das τ im präsens gehen die ansichten aus einander, man vergleiche Curtius "Das griechische Verbum" (s. 227 ff.); mir persönlich erscheint es unzweifelhaft, dass die beiden τ identisch sind d. h. dass der präsensstamm weiter nichts ist als der participialstamm mit personalendungen. die active bedeutung steht dem nicht entgegen, wie sich aus dem abschnitte über die perfectparticipia ergibt.

Wenn nun im griechischen (und auch in anderen

sprachen) die unabhängigkeit des participiums vom präsens allgemein anerkannt wird, warum in aller welt soll das in den germanischen sprachen nicht eben so gut möglich gewesen sein? erst im neuhochdeutschen sehen wir durchgängig das participium als eine weiterbildung des präsensstammes kenntlich gemacht, es gibt keinen unterschid mer zwischen flectirter und unflectirter form, überall ist der zuwachs eines t deutlich vorhanden, tiberall herscht (mit ganz wenigen ausnamen) der vocal des präsens, ein eclatanter beweis, dass die kürzeren formen mit nicht umgelauteten vocalen erbstücke aus alter zeit waren, welche erst im neuhochdeutschen der immer weiter um sich greifenden schablone erlegen sind. erst jetzt ist die hochdeutsche sprache auf der stufe der absoluten regelmässigkeit der verbalflexion angelangt, welche wir im gotischen schon im vierten jarhundert ausgebildet sehen. ist es denkbar, dass in voralthochdeutscher zeit dieselbe schablonenhafte gleichmässigkeit bereits vorhanden war, um dann für jarhunderte in einer später entstandenen ungleichmässigkeit unterzugehen? eine solche anname stände in widerspruch mit dem sonst in allen sprachen hervortretenden streben nach uniformirung. fast tiberall erweist sich das scheinbar unregelmässige d. i. das von der schablone abweichende als altertümlich, als nachklang aus einer früheren zeit reicherer formenentfaltung oder einer grösseren selbständigkeit der einzelnen bestandteile der verbalflexion. bei weitem die meisten ablautenden verba der älteren germanischen sprachen unterschiden im präteritum den stamm der merzal von dem der einzal, die neueren haben tiberall dise selbständigkeit aufgehoben:



entweder musste die einzal der merzal oder umgekert die merzal der einzal sich accomodiren, alles in folge des ganz natürlichen strebens nach gleichmässigkeit. wenn also die längste zeit sogar in demselben tempus einzal und merzal unabhängig von einander sein und bleiben konnten, wie vil mer war dis möglich bei zwei ganz verschidenen verbalformen, es ist deshalb die anname nicht zu ktin, dass die formelle abhängigkeit des participiums vom präsens erst mit der zeit sich ausgebildet hat, worauf die historische entwickelung vom althochdeutschen bis zum neuhochdeutschen unverkennbar hinweist. die participia gebrannt gesant gewant gekannt genannt erscheinen uns heute unregelmässig. es sind die letzten trümmer der alten selbständigkeit des participiums, nicht selten werden die regelmässigen d. h. die neuen schabloneformen gesendet gewendet genenmet daneben gebraucht. die zu adjectiven oder substantiven gewordenen participia sind diser neuerung nicht ausgesetzt: der gesante der bekannte der verwante u. ä. werden unverändert bleiben; eben so die adjectiva getrost bereit, als participia kommen solche formen nicht mer vor, sie lauten immer getroestet bereitet gegürtet gefürchtet geheftet usw.

Nach dem für gitrôstêr gihaftêr bigurtêr arforahtêr gemuotêr kedeomuatêr aufgestellten princip werden, wo nicht alle, so doch vile participia von t-stämmen im althochdeutschen und mittelhochdeutschen zu beurteilen sein: sie sind nicht von dem präsens durch hinzuftigung eines neuen t gebildet, sondern sie stützen sich direct auf die nomina, welche auch dem präsens zu grunde ligen. so deute ich inliuhtêr behuotêr girihtêr gibreitêr u. a. m. auch die ad-

jectiva gegatêr ungegatêr gesit(êr), welche participialen sinn haben, sind von den zu grunde ligenden t-stämmen one weiteres abgeleitet, erst im mittelhochdeutschen erscheint gesitet wie von einem verbum gesiten. wenn die participia von t-stämmen mit vorhergehenden vocalen häufig tt zeigen, so glaube ich nicht, dass dis noch eine reminiscenz der zusammenziehung ist, denn dann würden wol, namentlich in den ältesten denkmälern, gelegentlich formen mit bindevocal erscheinen, ich finde aber erst bei Otfrid das flectirte zispreititê (III, 26, 36) mit i, wärend der ältere Tatian die formen zispreitê (176, 3) und cispreitiu (135, 30) bietet. es ist dis um so auffallender, weil dises denkmal den bindevocal sonst ser begunstigt, aber keineswegs in altertümlicher weise, sondern im gegenteil modernisirend, denn formen wie giuuentitê (39,7) qisentitê (142,1) qinemnitan (4,12) gisezzitu (25,1) geben sich durch ir e, welches dem umgelauteten präsens entnommen ist, als neubildungen zu erkennen, wärend gisantâ (13, 21) furbrantu (71, 3) aruualstan (217,2) gisaztu (68,3) und das unflectirte giuuant (67,9; 138, 11) in übereinstimmung mit anderen älteren denkmälern die unabhängigkeit vom präsens bewart haben. demnach muss auch zispreitê (sogar mit éinem t) neben dem späteren zispreitité Otfrid's als wirklich ältere form gelten. man findet das material aus dem Tatian in meinem Präteritum (s. 135 f.), auch das verhalten der übrigen hauptdenkmäler ist dort zu sehen (s. 129 ff.). ausserdem vergleiche man, was ich über die unflectirten ahd. gizalt kasalt farsalt brâht kedûht keworht und ir verhältniss zu den genau entsprechenden angelsächsischen und altsächsischen gesagt

habe (s. 152 ff.), es ist klar, dass die daneben bestehenden gizelit giselit gewurchet jünger sind.

In tibereinstimmung mit dem flectirten participium befindet sich das präteritum, ein eclatanter beweis für die alte verwantschaft beider. wie aber die ältere kürzere form des participiums in unflectirtem zustande durch schablonenhafte neubildungen dem präsens untergeordnet wurde, so entstanden auch neben der älteren kürzeren form des präteritums schon frühzeitig neue formen mit dem bindevocal i. ich habe nachgewisen, dass die präterita mit sogenanntem rückumlaut von ursprünglich kurzsilbigen stämmen denen mit bindevocal an alter überlegen sind (Präteritum, s. 146 ff.), die übereinstimmung von ahd. zalta salta alts. talda salda ags. tealde sealde altn. talda u. ä. (vgl. a. o. s. 151) lässt keine andere erklärung zu. wenn also zelita selita quelita sowol durch den bindevocal i als durch das aus dem präsens eingedrungene e sich unzweifelhaft als jitnger erweisen, so werden bindevocalische präterita wie heftita (Tat.) restida heftida (Is.) ganz eben so zu beurteilen sein, denn auch sie haben das umgelautete e des präsens. wie das participium solcher stämme, welche schon ein ableitendes t enthielten, eines zweiten t nicht bedürftig war, so konnte natürlich auch das präteritum als eine sprossform des participiums durch blosse anfügung der endungen gebildet werden, ich teile also haft-a rast-a und erkläre sie: ich machte haft d. i. fest, ich machte rast; die verschidenen endungen mussten vollständig ausreichen, um präsens und präteritum zu unterscheiden. in derselben weise ist liuht-a = ich machte licht, riht-a = ich machte grade,

lust-a = es machte lust, gurt-a = ich machte gurt, breit-a = ich machte breit, tôt-a = ich machte tot, foraht-a = ich hatte furcht, brant-a = ich machte brand, antwurt-a = ich machte antwort, angest-a = ich machte angst, durst-a = es machte durst, huot-a = ich hielt wache, trôst-a = ich machte trost, arbeit-a = ich machte arbeit usw. es ist gar nicht einzusehen, warum in allen disen fällen das präsens älter sein und dem präteritum zu grunde ligen soll. one die theorie der zusammensetzung hätte man gewiss dise verhältnisse schon längst anders aufgefasst, aber da ein hülfsverbum in jenen präteritis enthalten sein sollte, so war man natürlich genötigt, die zusammenziehung für alle fälle vorauszusetzen, obwol grade das entstehen von heftita restida sentita sezzita selita zelita quelita neben hafta rasta santa sazta salta zalta qualta deutlich zeigt, dass die allgemeine abhängigkeit des präteritums vom präsens erst später ausgebildet wurde. es fällt mir natürlich nicht ein, den bindevocal i für die altgermanische zeit gänzlich leugnen zu wollen, aber jedesfalls war er im gebrauch mer beschränkt, als das gotische vermuten lässt, namentlich an t-stämme wurde schon in ältester zeit das suffix -a one weiteres angefügt: ahd. forht-a mhd. vorht-e sind ursprünglicher als got. faurhtida, dises ist eine neubildung wie das altniderfränkische forhtida (Ps. 63, 10; forhtedon Ps. 54, 21) und das neuhochdeutsche fürchtete, alle drei gingen aus dem streben hervor, zu dem präsens got. faurhtjan anfr. forhtan nhd. fürchten ein deutlich weiter gebildetes präteritum zu besitzen.

Grosse übereinstimmung herscht zwischen dem alemannisch-bairischen und dem angelsächsischen, indem beide



von langsilbigen stämmen die präterita one, von kurzsilbigen meist mit bindevocal bilden, und diejenigen ursprünglich kurzsilbigen stämme, welche one bindevocal gebraucht werden, sind ebenfalls auf beiden seiten dieselben: sasta == sette, dahta = peahte, strahta = streahte, rahta = reahte, wahta = veahte, zalta = tealde u. a. ist dises verhältniss nicht im höchsten grade überraschend? freilich finden sich auch gelegentlich abweichungen, z. b. selita bei Notker (Ps. 396a) neben ags. sealde, aber das sonst im althochdeutschen häufig vorkommende salta (Otfr. Tat.) sowie das alts. salda beweisen, dass selita an die stelle eines früheren salta = sealde getreten ist. andrerseits findet sich im angelsächsischen neben tealde = salta auch telede (Andr. 1105), welches ebenfalls als jüngere neubildung anerkannt werden muss, wie auch in der benedictinerregel kiselita (33) und bei Otfrid zelita (35 mal, zalta 108 mal) neben dem gewönlichen und älteren zalta (= alts. talda altn. talda) entstanden ist. die präterita heftita sentita rehhita dechhita u. ä. in den Monseer fragmenten sind nicht echt bairisch, sondern nach dem muster der fränkischen vorlage gebildet, neben sentita begegnet ja in der tat merere male santa und das flectirte participium kasantan; selbständig bairisch sind ausserdem ambahta antwurta u. a.

In der mitte zwischen alemannisch-bairisch und angelsächsisch stehen der Tatian, die altniderfränkischen psalmen und der Heliand. alle drei haben freilich ire besonderen eigenheiten, doch stimmen sie darin überein, dass sie dem bindevocal einen grösseren spilraum gestatten, der Heliand am wenigsten. die gebiete der drei denkmäler stossen an

einander, die geographische lage witrde also gestatten eine gemeinsame spätere entwickelung anzunemen, wärend alemannisch-bairisch und angelsächsisch, welche ganz getrennt waren, schwerlich durch zufall zu der auffallenden übereinstimmung gelangt sind. eine nähere betrachtung der einzelheiten bestätigt dise allgemeine erwägung, wir werden sehen, dass namentlich die psalmen dem Tatian nahe stehen, in einigen fällen auch der Cottonianus des Heliand, dessen dialectfärbung so wie so eine annäherung an das niderfränkische zeigt. ich kann natürlich nicht alles widerholen, was ich früher (Präteritum, s. 120 ff. 132 ff.) über die bildung des präteritums im altsächsischen und im Tatian zusammen gestellt habe, ich beschränke mich auf die vergleichung wichtiger einzelheiten. besonders erwäge man die präterita von t-stämmen, im Tatian finden wir one bindevocal liuhta rihta giougozorhta thursta lusta bigurta leitta (leita) spreitta beitta (beita) wanta santa forhta, mit bindevocal wâtita heldita unwirdita cundita miltita âhtita ambahtita heftita antwurtita und neben dem intransitiven liuhta (1,4) das transitive inliuhtita (13,4). die niderfränkischen psalmen haben one bindevocal scutta (gl. L.) thursta trôsta huoda leida sanda (santa), mit bindevocal quedida cundida mendida bescendida êhtida (âhtida gl. L.) heftida restida (gl. L.) forhtida. im Heliand one bindevocal quadda . (quedda) âhta (êhta) liuhta rihta lêsta hefta awerda lêdda strîdda fôdda huoda wenda sanda (senda) cûđda, mit bindevocal andwordida (C.) beldida (M. C.) thurstida (C. 5644) nâđida (M. C.) wrêđida (M. C.) und neben dem öfteren lêsta auch einmal lêstida (C. 2858, M. hat lêsta). die in

den drei denkmälern verschiden behandelten stämme habe ich gesperrt, damit man sie schneller übersehen kann. wird nun wol nicht leicht jemand behaupten, dass die psalmen dem Tatian oder Heliand gegentiber durch besondere altertümlichkeit sich auszeichnen, also ist zunächst forhtida neben forhta im Tatian als jtingere bildung anzuerkennen. althochdeutschen denkmäler kennen tibereinstimmend nur forhta, sogar die Monseer fragmente haben 4mal forahta, woraus wir auch für den fränkischen dialect des Isidor auf ein forahta forhta schliessen dürfen, denn ein etwaiges forhtida wtirde doch wol wenigstens an einer der vier stellen in die bairische umarbeitung tibergegangen sein, man denke an den wechsel von sentita und santa, von denen das erste in der vorlage stand. eben so gilt vorhte im mittelhochdeutschen. das forhtida der psalmen ist also eine spätere weiterbildung und stellt sich neben das nhd. fürchtete. auch quedida neben quadda (quedda) im Heliand ist jtinger, denn quadda stimmt zu ahd. quatta (Otfr. und gl.) chatta (No.), ein quetita ist nirgends zu finden, dagegen tritt auch noch das altn. kvadda bestätigend ein. wenn nun forhtida und quedida zweifellos jüngere formen sind, so reihen sich naturgemäss hettida éhtida usw. als solche an, d. h. hefta âhta (êhta) im Heliand sind älter in tibereinstimmung mit hafta ahta im alemannischbairischen und bei Otfrid sowie mit ags. häfte êhte. dass in folge dessen auch die hochfränkischen heftida (Is.) heftita (Tat.) und âhtita (Tat.) irer scheinbaren altertümlichkeit entkleidet werden müssen, gebietet die logik der tatsachen. jtingere formen zeigt der Cottonianus des Heliand in den einmaligen lêstida (2858) und thurstida (5644), statt des

ersteren hat der Monacensis das ältere lêsta, das zweite felt in disem codex, weil die betreffende stelle in eine lücke fällt, man darf thursta erwarten, da nirgends eine andere form als dursta erscheint, sogar Tatian und die psalmen haben ebenfalls thursta; thurstida steht auf einer stufe mit dem nhd. dürstete. das präteritum andwordida stimmt zu antwurtita im Tatian, sonst begegnet nur antwurta mit ausname des einmaligen antwurtita bei Otfrid (IV, 23, 39), woftir der bairische schreiber von Fantwurta setzte; sogar die Monseer fragmente haben 10mal antwurta und kein einziges antwurtita, sollte man daraus nicht schliessen dürfen, dass auch die im dialecte des Isidor abgefasste vorlage nicht antwurdida, sondern antwurda hatte? dass die berürung zwischen alemannisch-bairisch und angelsächsisch wirklich alt ist, dafür spricht besonders noch die begegnung von ahd. valta (voc. St. Gall.) bifalta (Otfr.) erfalta (No.) mit dem ags. befealde (Gen. 1010); der Heliand hat felda und in den psalmen stand befellida (gl. L.), also auch hier wider die bestätigung der vorher constatirten altersverhältnisse. wenn nun im gegensatze zu den erörterten verschidenheiten die präterita liuhta rihta leitta wanta santa im Tatian zu liuhta rihta lêdda wenda sanda (senda) im Heliand stimmen und leida sanda (santa) aus den psalmen sich dazu gesellen, alles in tibereinstimmung mit alemannisch-bairisch (auch Otfrid) und angelsächsisch, wer will da noch behaupten, dass hier eine spätere zusammenziehung vorligt. es ist im gegenteil klar, dass die fränkischen präterita auf -ita -ida, welche zu den nächstverwanten dialecten nicht passen, erst nach der trennung nach der analogie anderer fälle gebildet

worden sind. der dialect des Isidor ist in diser hinsicht am weitesten gegangen, er war auch geographisch vom alemannisch-bairischen einerseits und vom sächsischen andrerseits am weitesten entfernt. der südfränkische dialect Otfrid's ist der alten form treuer gebliben, stösst er doch auch unmittelbar an das alemannische gebiet, nur antwurtita angustitu bouhnita lougnita entfernen sich von antwurta angesta (No.) pauhhanta (gl. Hrab. Maur.) lougenda (No.) im alemannisch-bairischen. sonstige abweichungen und übereinstimmungen sind aus meinen verzeichnissen (Präteritum, s. 120—142) zu entnemen.

Es ist lonend, noch einen blick auf die kurzsilbigen stämme zu werfen, weil auch hier die vergleichung zu interessanten resultaten fürt. fast vollständige übereinstimmung, mit ausname des Isidor resp. der Monseer fragmente, herscht in folgenden fällen: hochdeutsch wahta sazta lazta salta zalta == angelsächsisch veahte sette lette sealde tealde == altsächeisch wahta (M. 4778) satta (setta) latta (letta) salda talda, wozu noch altnordisch vakta setta latta selda talda verglichen werden müssen. die zal derartiger entsprechungen lässt sich leicht vermeren, wenn man davon absehen will, dass in diser oder jener gruppe eine lticke ist, mag es an belegen felen oder mag neubildung eingetreten sein. der erste fall gilt z. b. bei ahd. dahta = ags. beahte = altn. bakta oder ahd. tualta dualta = ags. dvealde = altn. dvalda, wo im altsächsischen kein thahta dualda belegt ist; der zweite fall gilt bei ahd. qualta = ags. cvealde = altn. kvalda oder ahd. rahta = ags. reahte = altn. rakta, wo im altsächsischen quelida rekida neu gebildet sind. auf

į ·:

der anderen seite gibt es nun eine anzal kurzsilbiger präterita, wo hochdeutsch sächsisch und angelsächsisch übereinstimmend nur bindevocalische formen haben: hochdeutsch nerita werita ferita skerita giburita fremita denita digita = altsächsisch nerida werida ferida skerida giburida fremida thenida thigida = angelsächsisch nerede verede ferede scyrede geberede fremede benede bygede. andere liessen sich hinzufügen, wo nur zwei gruppen sich begegnen und die dritte entweder unbelegt ist oder abweicht. bindevocallos sind z. b. auf sächsisch-angelsächsischer seite lagda (legda) hugda (hogda) — lägde legde (laede lêde) hogde, dagegen im hochdeutschen legita hugita (doch farhocton K. 37); umgekert entspricht dem sächsisch-angelsächsischen teridu terede ein hochdeutsches zarte, dem niderfränkischen scutta gleicht scutta bei Notker, Otfrid dagegen hat scutita. dem angelsächsischen âhredde lässt sich das mhd. ratte (part. arratte Hym. 21, 3) an die seite stellen, Otfrid hat retita.

Ist es gestattet, aus den vorstehenden vergleichungen einen schluss zu ziehen, so würden wir etwa zu folgendem ergebnisse kommen: zur zeit der absonderung der westgermanischen sprachen von einander scheint eine anzal kurzsilbiger stämme im präteritum den bindevocal gehabt zu haben, nach der trennung wurde derselbe auf andere kurzsilbige, welche ihn ursprünglich nicht gehabt hatten, übertragen und weiter in den mittleren dialecten auch auf manche langsilbige, bei denen alemannisch-bairisch und angelsächsisch der tradition treuer bliben. im einzelnen ist hier natürlich noch manches näher zu untersuchen

und zu bestimmen, im ganzen und grossen aber glaube ich den richtigen weg zur erkenntniss des ursprünglichen eingeschlagen zu haben. möchten auch andere ire aufmerksamkeit disem gegenstande schenken.

Ich bin natürlich weit entfernt, für alle alt- und mittelhochdeutschen präterita absolute ursprünglichkeit in anspruch zu nemen, die analogie ist one zweifel auch hier wirksam gewesen und hat formen geschaffen, welche den wirklich alten änlich sind, one selbst alt zu sein. so sind, um einige beispile zu geben, die mittelhochdeutschen präterita tihte trahte ahte selbstverständlich nach der analogie von rihte lûhte âhte u. ä. gebildet, denn jene verba waren im althochdeutschen dihtôn trahtôn ahtôn mit den präteritis dihtôta trahtôta ahtôta. da jedoch im mittelhochdeutschen die unterscheidung der drei schwachen conjugationen aufhörte und die präsentia tihten trahten ahten auf eine stufe traten mit rihten liuhten âhten, so wurden auch ire präterita in dise analogie hereingezogen, tihte trahte ahte sind also nicht aus tihtete trahtete ahtete zusammengezogen, sondern sie haben sich an rihte lûhte âhte angelent. das präteritum zu mhd. enden ist endete und ante, letzteres ist natürlich keine alte form, sondern eine analogiebildung nach wante sante nante (von nenden) u. ä., endete ist die ältere und richtigere form, denn das verbum war ursprünglich enteôn entôn; auch ante ist keine zusammenziehung aus endete, dise würde ente ergeben haben, sondern angleichung an wante sante nante.

Im mittelhochdeutschen stehen neben einander selte und salte, zelte und zalte, quelte und qualte u. a. m. man pflegt

: Ta .

dise doppelgestalt des präteritums dadurch zu erklären, dass man ein kurzsilbiges und ein langsilbiges präsens ansetzt, nach der von mir als unhaltbar nachgewisenen theorie (Präteritum, s. 146 ff.), der sogenannte rückumlaut stehe ursprünglich nur langsilbigen stämmen zu, für präterita von kurzsilbigen verben mit rückumlaut sei daher unorganische verlängerung anzunemen. die sache ist einfach folgende: mhd. salte salte qualte sind directe fortsetzungen von ahd. salta zalta qualta, selte zelte quelte dagegen stützen sich auf die jüngeren nebenformen selita zelita quelita, der bindevocal fiel aus und das e blib natürlich trotz der zusammenziehung unverändert. wir haben hier den deutlichsten beweis von der nichtigkeit der rückumlautstheorie. oder sollte wirklich im ernste noch jemand glauben wollen, dass ein sel-te für selete wegen ursprünglicher kürze bestehen blib, ein sell-te aber wegen unorganischer verdoppelung in salte übergegangen sein könnte? ich bekenne, dass so etwas mein fassungsvermögen übersteigt.

Die aus der vergleichung der westgermanischen dialecte gewonnenen resultate bestätigen, was ich über dursta liuhta rihta hafta u. ä. bereits früher (Präteritum, s. 162 ff.) vermutete, sie sind wie die participia inliuht-êr giriht-êr gihaft-êr one hinzufügung eines neuen t direct aus älteren t-stämmen entnommen. was macht die zusammensetzungstheorie dem gegenüber? sie muss annemen, dass z. b. ein früheres heftitâtun (got. haftidêdun) in westgermanischer zeit zuerst in haftun zusammenschrumpfte, um dann wider in heftitun erweitert zu werden. besonders lerreich ist das präteritum dursta, dem im gotischen ein aus dem participium

paursips zu entnemendes paursida entsprechen würde; zu disem stimmt dursta genau so wie ahd. branta sasta zu got. brannida satida, d. h. dursta ist gar nicht präteritum zu dem jüngeren präsens durstan; sondern zu einem verlorenen dursan oder durran, hier stützen sich also präsens und präteritum beide ganz deutlich auf denselben stamm durst = got. paurst-ei, von einer entstehung aus durstita kann gar nicht die rede sein, vilmer ist das erweiterte thurstida im Cottonianus nur eine concession an das junge präsens thurstian oder thurstan, in änlicher weise sind ahd, tôta nôta mhd. tôte nôte ursprünglich präterita zu t-losen präsensstämmen, dauerten aber fort, nachdem tôtan nôtan resp. toeten noeten ins präsens eingedrungen waren. participium tôtêr wurde allmählich adjectivum und besteht als solches noch heute, daneben ist getötet getöteter als wirkliches participium zu töten neu gebildet.

Was die bedeutung betrifft, so ist es absolut unbedenklich, dass präsens und präteritum in allen solchen fällen denselben stamm haben: riht-a liuht-a trôst-a bigurt-a tôt-a nôt-a unterschiden sich von riht-u liuhtu trôst-u bigurt-u tôt-u nôt-u genügend, a ôs a etc. galten eben als endungen des präteritums, u is (ist) it etc. als endungen des präsens; was brauchte man mer, wenn der stamm schon ein t hatte? dass die active bedeutung des präteritums neben der passiven des participiums nicht massgebend ist, lert der abschnitt über die perfectparticipia, bei intransitiven verben kommt dises missverhältniss überhaupt gar nicht in betracht. überdis sind wir im stande, bei mereren präteritis die unmittelbare entstehung aus dem participium auch begrifflich noch zu

erkennen, denn im gotischen stimmen mahta skulda båhta bûhta fravaurhta zu den participialadjectiven mahts skulds -Bâhts -Bûhts fravaurhts. in alter zeit war es tiberall so, wie in den eranischen sprachen, erst später wurden die participia transitiver verba auf die passivität beschränkt, die vilfachen spuren früherer activität wurden oben (s. 118 ff.) erörtert. nachdem einmal das präteritum geschaffen war, bestand es natürlich weiter, auch als es in der bedeutung zum participium nicht mer stimmte. wenn also participia wie gitrôstêr bigurtêr inliuhtêr mit irem passiven sinne unmittelbar aus trôst gurt liuht (leoht) entnommen werden konnten, so war das eben so gut möglich bei den activen präteritis trôst-a gurt-a liuht-a. ja wir wollen selbst den fall setzen, was aber falsch wäre, das participium habe im germanischen von alters her nur passive bedeutung gehabt, so könnte auch daraus ein ernstliches bedenken gegen die herleitung des präteritums aus dem participium nicht erwachsen, denn in unzäligen fällen nemen in allen sprachen passive wortstämme in der ableitung active bedeutung an, d. h. die abgeleitete bildung hat causativen oder productiligt nicht in den präsensformen trôstu gurtu ven sinn. liuhtu ganz dasselbe verhältniss vor? man wende nicht ein, dass hier einmal ein ableitendes j vorhanden gewesen sei, denn auch im präteritum könnten ursprünglich die endungen anders gelautet haben, als sie in den überliferten stadien der meisten altgermanischen dialecte sich darstellen, das alemannische ô, an welchem auch das altfränkische des Isidor teil genommen hat, weist klar genug auf ältere vollere endungen hin. den in neuester zeit widerholten

versuch (Paul-Braune, Beiträge I, s. 455), jene -tôm -tôt (-tônt) -tôn als contractionen aus -tâtum -tâtut -tâtun darzustellen. muss ich als gänzlich verfelt betrachten, denn wenn schon der übergang eines angeblichen neritôtun durch ausfall des t in neritô-un (und weiter durch contraction in neritôn) eine horrende zumutung an den glauben kaltblütiger ist, so muss doch die wandlung der angeblichen grundform der III. sg. conjunctivi neritâti oder neritôti in neritî selbst den gläubigsten als bare unmöglichkeit erscheinen. ich leugne die möglichkeit des ausfalles eines t zwischen vocalen ganz entschiden, so lange mir nicht unzweifelhafte fälle diser art aus dem althochdeutschen beigebracht werden, die präterita der reduplicirenden verba beweisen gar nichts, denn auch hier beruhen die ausfälle von consonanten oder gar consonantengruppen zwischen vocalen lediglich auf der ganz unerwisenen behauptung, dass der anlaut jener präterita die alte reduplicationssilbe sei, dass mit anderen worten die west- und nordgermanischen dialecte eine verschmelzung von reduplications- und stammsilbe hätten eintreten lassen. dass durch dise hypothese den sprachen die fabelhaftesten lautvorgänge und die absonderlichsten zwischenformen aufgebürdet werden, hat bis jetzt noch niemanden abgeschreckt, an der alten lere fest zu halten, nach meiner überzeugung ist z. b. das ahd. slêf sleaf sliaf (oder richtiger sliaf sleaf slef) einfach durch abwerfung der reduplicationssilbe aus  $sesl\hat{e}f = got. sa\acute{s}l\hat{e}p$  entstanden, beide aber gehen auf ein älteres sesliâp zurück und die grundform des präsens war sliapan. mer darüber im vorwort.

Vor der hand halte ich also daran fest, dass in dem

alemannisch-fränkischen  $\hat{o}$  die ältere und annähernd ursprüngliche gestalt der endungen bewart ist. das ôs der II. sing. ist im ganzen althochdeutschen gebiete und auch im altsächsischen vorhanden, die merzal hat sich an das starke präteritum angelent. es kann nicht bezweifelt werden, dass in neritôs und neritôn dasselbe ô enthalten ist, da aber neritôs als composition allen erklärungsversuchen widerstrebt, so müssen wir -ôs natürlich als endung betrachten und eben so das -ôn der merzal. ich müchte glauben, dass an den stamm des participiums einfach die präsensendungen der ô-conjugation gehängt worden sind, die vergangenheit wurde ja unzweifelhaft durch das t bezeichnet. so findet wenigstens das s von neritôs eine ganz natürliche erklärung und auch sonst steht diser deutung kaum etwas entgegen. die differenz zwischen got. nasidês und ahd. neritôs ist dieselbe wie bei got. dagê = ahd. tako, aber dem got. gastê entspricht ahd. kestio kesteo und später kesto gesto, ist es zu kun, den beiden sprachen einen verschidenen entwickelungsgang beizulegen und got. qastê aus gasteo gastio durch contraction entstehen zu lassen? derselbe vorgang könnte dann bei nasidês = neritôs statt gefunden haben und die grundform neriteôs gewesen sein, wie ja tatsächlich die ô-verba in alter zeit oft genug mit eô erscheinen, z. b. sûfteôn enteôn êrcôn, wo später sûftôn entôn êrôn gelten. tiber die entstehung von nerita aus älterem nerito neritô habe ich früher gehandelt (Präteritum, s. 183 ff.), das î des conjunctivs wird dem starken präteritum entnommen sein, wo es ursprünglich gewiss ebenfalls durchgangig lang war; das got. nêmi neben nêmeis nêmeima

nêmeib haben wir one zweifel als eine kürzung aus nêmei zu betrachten, denn im präsens stimmt nimai zu nimais nimaima nimaiß. die I. III. sing. ind. nasida nerita könnte übrigens auch von anfang an one personalbezeichnung gebliben sein, got. a = ahd. a neben got.  $\hat{c}s = ahd$ .  $\hat{o}s$  spricht dafür, man müsste sonst wol auch hier im gotischen  $\hat{e}$  erahd. nerita würde ich dann freilich nichts desto weniger auf nerito (aber nicht neritô) zurück füren und nasida nerito als den ursprünglich männlichen, später geschlechtslos gewordenen nom. sing. in schwacher flexion erklären. oder es ständen nasida nerito für nasidja neritio und wären nominative eines schwachen ja-masculinums. die anhängung von präsensendungen an den participialstamm wäre ganz unbedenklich, denn auch im neupersischen hat kardam kardê etc. dieselben endungen wie bavam bavê etc. auch lat. (amabam) amabas amabat etc. unterscheiden sich in den endungen (mit ausname der I. sing.) nicht von (amo) amas amat, der zusatz b bezeichnet die vergangenheit, die endungen sind lediglich personalsuffixe; an zusammensetzung glaube ich auch hier nicht.

Für die richtigkeit der herleitung des präteritums aus dem participium d. h. für die enge verwantschaft desselben mit nominalbildungen fallen endlich noch die präterita ahd. gionsta (Otfr. III, 22, 29; V, 25, 101) konsta (Otfr. III, 16, 7) alts. gionsta afonsta (Hel. 2557. 1043) consta sehwer ins gewicht, denn sie treffen genau zusammen mit den substantiven unst und cunst; das o der präterita ist ja natürlich aus u entstanden. die zusammensetzungstheorie ist hier vollständig ratlos, für mich ist es ser leicht erklärlich, dass, wie beim nomen die suffixe t und st wechseln, so

auch in einer dem nomen entsprossenen verbalform neben blossem t gelegentlich ein st erscheinen kann. änlicher weise ist auch das suffix der II. sing. vom präteritum der starken verba im altgermanischen bald t bald st gewesen, man vergleiche darüber meine ausfürungen (Präteritum, s. 54 ff.). das präteritum bigunsta (Is. XVb, 21; XIXb, 17) wird gewönlich für eine falsche analogiebildung nach gunsta für giunsta gehalten, aber schon Jacob Grimm (Zeitschr. f. d. A. VIII, 17) war geneigt, dasselbe für "organisch" zu halten, und in der tat steht es mit dem hauptworte ahd. bigunst mhd. begunst im schönsten einklange, es tritt demnach als dritter wol berechtigter zeuge für mich neben onsta und consta. ein vierter zeuge ist das alts. farmunsta (Hel. 2659, 5288), dessen stamm im mhd. munst sein nominales seitenstück findet. können tatsachen deutlicher sprechen?

Zum schlusse gebe ich nun noch eine schlagende analogie aus einem ganz fremden sprachgebiete, nämlich aus dem ungarischen, welches bekanntlich zum finnischen sprachstamme gehört. ich verdanke die kenntniss der zu besprechenden erscheinung einem jungen Ungarn, herrn stud. phil. Asboth, welcher mich auf dieselbe aufmerksam machte und mit grosser freundlichkeit mir das nötige material zur verfügung stellte. die tatsache ist folgende: auch das ungarische besitzt ein perfectparticipium mit t, welches bei intransitiven verben active, bei transitiven verben passive bedeutung hat, genau in tibereinstimmung mit den indogermanischen sprachen, z. b. al-t gestanden von al-ni stehen und ad-ott gegeben von ad-ni geben. von disem

participium wird ein präteritum gebildet, welches stets active bedeutung hat, und zwar ist die III. sing. in unbestimmter form immer identisch mit dem participium, also ad-ott = gegeben und er gab, ál-t = gestanden und er stand, ad-ott alma = gegebener apfel aber almát ad-ott == er gab einen apfel oder äpfel (das t an almá-t ist zeichen des accusativs). die übrigen personen hängen die sonst üblichen personalendungen an, wobei, wenn es die wollautgesetze erlauben, der bindevocal o ausfällt und einfaches t erscheint, wie schon bei ál-t. also:

| lpha lt $=$ gestanden              | ad-ott = $gegeben$         |
|------------------------------------|----------------------------|
| ál-t-am = ich stand                | ad-t-am = ich gab          |
| ál-t-ál = du standest              | $ad$ -t-á $l = du \ gabst$ |
| $\acute{al}$ -t = $er$ $stand$     | ad-ott = $er$ $gab$        |
| ál-t-unk = wir standen             | ad-t-un $k = wir gaben$    |
| $\acute{a}l$ -t-ato $k=ir$ standet | ad-t-ato $k = ir gabet$    |
| ál-t-ak = sie standen              | ad-t- $ak = sie gaben.$    |

ein beispil mit bewartem o ist mond-ott-am = ich sagte neben mond-ott -- gesagt und er sagte. die transitiven verba haben ausser diser unbestimmten auch eine bestimmte form, welche gebraucht wird, wenn das object den artikel bei sich hat. hier nimt auch die III. sing. ein personalsuffix an, also pénzt ad-ott -- er gab geld aber a pénzt ad-t-a = er gab das geld. ob das participium transitiver verba früher auch active bedeutung gehabt hat, lässt sich nicht feststellen, nach der versicherung des herrn Asboth hat es jetzt nur noch passiven sinn, und doch steht das unzweifelhaft daraus hervorgegangene perfectum mit activer bedeutung daneben.

also selbst diejenigen, welche die ursprüngliche activität der germanischen participia zu leugnen versuchen sollten, werden die möglichkeit der entstehung des schwachen präteritums aus dem participium nicht in abrede stellen können, ist aber einmal dise möglichkeit zugegeben, so habe ich gewonnenes spil, denn alles in den einzelnen sprachen weist auf den organischen zusammenhang der beiden verbalformen hin.

## Anhang.

## Zur erklärung der personalendungen.

Es kann nicht meine absicht sein, hier eine vollständige besprechung der personalendungen anzureihen, nur zwei puncte will ich berüren, welche bei einer beurteilung der herschenden ansichten besonders in betracht zu ziehen sind. der erste punct betrifft die endungen des mediopassivums, der zweite das verhalten der zweiten personen.

Die von Kuhn und Bopp begründete theorie von der ursprünglichen verdoppelung der personalpronomina im medium ist schon von mereren seiten angefochten worden, in der tat nicht one berechtigung, denn die verstümmelungen, welche von jener theorie erfordert werden, setzen bereits für die indogermanische urzeit lautzerstörungen im inneren der wortstämme voraus, wie sie kaum in den entartetsten idiomen der neuzeit sich nachweisen lassen. nirgends in den älteren sprachen finden sich auch nur die geringsten spuren solcher ausfälle von consonanten zwischen vocalen, wie sie z. b. der wandlung des angeblich ursprünglichen bharatati zu bharata-i d. i. bháratê = φέρεται vorher gegangen sein müssten. im griechischen fällt σ zwischen vocalen aus, niemals τ, darum lässt man das gr. τύπτει jetzt lieber nicht mer aus τύπτετι entstehen, sondern aus τύπτειτ für τύπτειτι (vgl. Curtius, Das griech. Verb. s. 60). im sanskrit fällt nicht einmal das s aus, und die indogermanische ursprache, der wir doch one frage eine vil grössere ausdauer

in der bewarung ursprtinglicher laute und wortbestandteile beilegen müssen als irgend einer späteren stufe, sollte derartiger consonantenverschweigungen fähig gewesen sein? ich kann das nicht glauben und schliesse mich in disem puncte denjenigen gelerten an, welche sich von der "verstümmelungstheorie" losgesagt haben. die positiven erklärungsversuche derselben überzeugen mich freilich eben so wenig, weder die von Friedrich Müller und Westphal vertretene meinung, dass die secundären endungen die älteren und die primären durch anfügung eines demonstrativen i aus inen entstanden seien (vgl. dagegen Curtius, Studien IV, 212 ff.), noch die von Scherer versuchte erklärung, dass activität und passivität ursprunglich durch den ton unterschiden gewesen wären (vgl. dagegen Kuhn, Zeitschr. f. vgl. sprachf. XVIII, 341 f.). fabelhaft und beispillos sind die lautvorgänge, welche in der I. sing. medii statt gefunden haben sollen, wo z. b. bhárê == φέρομαι auf bharamami zurück gefürt wird. ich stimme Müller bei, wenn er (Wiener sitzungsberichte 67, s. 646) dagegen energisch protestirt und z. b. über die angebliche verstümmelung von dvishmê iunamê zu dvishê jungê sagt, dass sie "in einer so gut conservirten Sprache, wie es das altindische ist, vollkommen unerhört wäre", oder wenn er (s. 647) die entstehung von ćakré bíbhre aus ćakarme bibharme "lautliche Unmöglichkeiten" nennt. wenn dise formen jemals eine personalendung gehabt haben, woran man mit grund zweifeln kann, so ist dieselbe sicherlich am ende abgefallen, wie dis für die I. III. sing. perf. act. one umstände zugegeben wird. Ludwig (Der infinitiv im veda, s. 88 f.) hat vollkommen recht, wenn

er das  $\hat{e}$   $\hat{a}i$  der ersten person mit demjenigen  $\hat{e}$   $\hat{a}i$  identificirt, welches vor den dualendungen -thê -tê -thâm -tâm erscheint; das  $\hat{a}$  der zweiten hauptconjugation ist ebenfalls von disen endungen zu trennen, wie wir aus den formen im precativ oder benedictiv lernen können (vgl. Präteritum, s. 96 anm.). ich bin nicht abgeneigt, das griechische -μαι für eine speciell griechische bildung zu halten, da in der arischen familie nirgends eine spur davon zu entdecken ist. zuerst könnte es in der  $\mu\iota$ -conjugation entstanden sein und zwar zu einer zeit, als im activum unversert noch  $\tau i \vartheta \eta$ - $\mu \iota \tau i \vartheta \eta$ - $\sigma \iota \tau i \vartheta \eta$ - $\tau \iota$  galten und daneben im medium τίθε-σαι τίθε-ται; als reine analogiebildung trat τίθε-μαι hinzu und ging dann auch in die  $\omega$ -conjugation mit über. ganz sicher für eine junge form halte ich - μην, welches gewönlich grade als besonders altertümlich hingestellt und als hauptstütze für die verdoppelungstheorie benutzt wird. im sanskrit erscheint sogar nicht einmal mer eine spur des hypothetischen -ma für -mama, und im griechischen, wo man - $\mu o$  erwarten müsste, sollte das schon durch sein  $\eta$  verdächtige  $-\mu\eta\nu$  gar in die indogermanische urzeit zurück reichen? und noch dazu in den secundärformen, welche sonst grade besondere neigung zur kürze zeigen? dazu gehört ein starker glaube, den ich für meine person leider nicht besitze. villeicht haben wir einfach ἐτιθέ-μ-ην zu teilen uud  $-\eta \nu$  als später angetreten zu betrachten, das  $\mu$ wäre natürlich dasselbe wie in τίθεμαι. oder es könnte -μην dem participium entnommen sein, so dass ἐφερόμην mit  $\varphi \varepsilon \rho \acute{\rho} \mu \varepsilon \nu \sigma \varsigma$  zusammenfallen würde, das  $\eta$  erklärte sich aus dem â im skr. -mânas; eine derartige specielle persönliche verwendung des participiums wäre im griechischen nicht auffallender als im lat. amamini. ein skr. -mai neben -sai -tai -ntai vermisst man ungern, indessen in den secundärformen felt ausser -ma auch das zu erwartende -sa der zweiten person, wo im griechischen ein -σο neben -το wirklich vorhanden ist; im sanskrit gilt für den imperativ -sva (griechisch ebenfalls -oo), für imperfectum potentialisusw. das auffallende -thâs, welches widerum als besonders altertümlich angestaunt wird, obwol doch seine eigenschaft als secundärform bedenken erregen muss. da das altbactrische eine solche form nicht kennt, wol aber ein zum gr. -oo stimmendes -ha (-nha, -nuha), so ist skr. -thâs als eine specielle sanskritendung anzusehen und daher nichts weniger als altertümlich. man siht also bei näherer betrachtung, dass es mit den beiden hauptstützen der verdoppelungstheorie (-μην, -thâs) ser bedenklich steht. will man meine vermutung über das gr. -μαι nicht gelten lassen, sondern dasselbe für indogermanisch halten, trotz des gänzlichen felens diser endung in der arischen familie, so wird dadurch für die beurteilung von -μην nichts geändert; wir haben dann einfach das vollständige schema -mi -si -ti -nti und -mai -sai -tai-ntai. wie verhalten sich nun dise formen unter einander? wir haben gesehen, dass activität reflexivität und passivität unendlich oft in denselben bildungen, ja in denselben wörtern vereinigt sind, one dass eine unterscheidung der form irgend wie erforderlich wäre. beim nomen ist diser vorgang regel, beim verbum finden wir ebenfalls die bedeutung unendlich oft von der form unabhängig, konnte dis nicht in indogermanischer zeit ursprünglich eben so gut möglich sein?

ich vermute also, dass ursprünglich activum und medium äusserlich gar nicht geschiden waren, sondern dass erst allmählich eine sonderung der formen eingetreten ist; demnach betrachte ich -mi -si -ti -nti als kürzungen aus -mai -sai -tai -ntai. die secundären medialen endungen -i -vahi -mahi lässt man unbedenklich aus den primären -ê -vahê -mahê entstehen, denselben einfachen vorgang neme ich für die activen primärendungen in anspruch. neben -ê -vahê -mahê gelten im imperativ -âi -vahâi -mahâi (im vedischen conjunctiv auch -tâi -ntâi), welche Kuhn mit zustimmung von Curtius als die älteren ansiht, gewiss mit recht, denn es war natürlich, dass im modus der grösseren nachdrücklichkeit vollere formen besser bewart wurden. ausserdem glaube ich, dass sich aus dem âi auch die secundärformen -ta -nta besser erklären lassen: aus -tâi -ntâi wurden zunächst -tâ -ntâ und dann -ta -nta; im griechischen wurden -tâ -ntâ zu -τω -ντω und weiter zu -vo; so erklären sich auch die -tâ -ntâ im altbactrischen und altpersischen ganz ungezwungen. die secundärformen des activums verloren endlich auch das a und es bliben nur -m -s -t -n(t). ich denke, man kann mit disen bescheidenen lautwandlungen ganz einverstanden sein, und da von seiten der bedeutung nichts im wege steht, so ziehe ich die gegebene erklärung den bisher versuchten vor. freilich stimmen -vas(i) -mas(i) schlecht zu -vahê -vahâi -mahê -mahâi, aber hier ist die verdoppelungstheorie one frage weit schlimmer daran, denn behufs der erklärung der medialformen werden warhaft schrecken erregende lautwandlungen erfordert. nun hat zwar Misteli mit zustimmung

von Curtius angenommen, die sprache habe zur erleichterung statt mit 4 nur mit 3 pronominalstämmen operirt, aber das ist natürlich wider nur eine völlig in der luft schwebende hypothese: wer an der verdoppelung fest halten will, der muss eben der consequenz wegen auch grundformen wie matva-matva gelten lassen oder — er verurteilt seine eigene ansicht. aber selbst von einem ma-tva-tva bis zu -mahê oder älterem -madhê ist eine solche fülle von beispillosen lautveränderungen erforderlich, dass es jedem gestattet bleiben muss, nicht daran zu glauben.

Der andere punct, den ich berüren will, betrifft die zweiten personen auf -sai -si (-sa) -s. hier wird one weiteres behauptet, das s sei aus t entstanden und repräsentire den pronominalstamm tva der zweiten person. wo ist nun aber ein übergang dises tv in s sonst nachzuweisen? das pronomen behält durch alle indogermanischen sprachen seinen t-laut unversert, abgesehen natürlich von den verschidenen modificationen innerhalb der germanischen sprachen und von dem übergange des tv in thw im altbactrischen. und da soll schon in uralter zeit t zu s geworden sein? das griechische  $\sigma \dot{v}$  kann man mit einiger warscheinlichkeit auf  $\tau \dot{v}$  zurück füren, der wandel von  $\tau$  zu  $\sigma$  würde sich dann aber unzweifelhaft erst auf griechischem boden vollzogen haben und darf für die indogermanische urzeit nicht in betracht gezogen werden. tiberdis ist die entstehung des  $\sigma \dot{v}$  aus  $\tau \dot{v}$  gar nicht so sicher wie es scheint, dasselbe kann eben so gut zu dem stamme sva gehören, welcher in den übrigen sprachen der dritten person verbliben ist; eine unzweifelhafte herübername in die zweite person finden

wir ja in den dualformen  $\sigma q \tilde{\omega} \iota \sigma q \omega'$  etc., so dass meine anname nichts bedenkliches hat. im sanskrit treffen wir sva in der II. sing. imperat. med., auch hier ist die zurtickfürung auf tva eine blosse hypothese. muss denn tiberhaupt das pronomen der zweiten person in den endungen diser person enthalten sein? ich glaube das nicht und vermute vilmer, die endung -si ist nur eine modification von -ti, d. h. beide waren demonstrative elemente one ursprüngliche beziehung auf eine bestimmte person, die unterscheidung zwischen zweiter und dritter person halte ich tiberhaupt für jünger als die ersten anfänge der verbalbildung. als grundstock der verbalflexion scheint mir aber die dritte person gedient zu haben und zwar in dem sinne eines participiums oder nomen agentis. Scherer ist (Zur Geschichte, s. 344) auf einen änlichen gedanken gekommen, doch hat ihn seine schwärmerei für den ablativ und locativ von der einfachsten und natürlichsten auffassung zurück gehalten, so dass Kuhn ihn leicht widerlegen konnte. es kann -darin stelle ich mich mit beibehaltung der bisherigen anname Scherer gegenüber - keinem zweifel unterligen, dass in den t-endungen der dritten person der pronominalstamm ta enthalten ist, aber ursprünglich jedesfalls nur in allgemein hinweisendem sinne wie in den nominalbildungen mit t, mit anderen worten: bhâ-ti (um das oben s. 21 anm. gewälte beispil wider aufzunemen) hiess eigentlich gar nicht glanz-er sondern glanz-da d. i. ganz allgemein glänzen-d, so dass der einfache satz sûras bhâ-ti bedeuten würde: die sonne glänzen-d, one copula, welche natürlich in alter zeit ganz überflüssig war (vgl. auch Curtius, Das gr. Ve.

s. 13). nomina agentis mit ti wie játis (bändiger) pátis (herscher) sind unzweifelhaft uralt, mit inen dürfen wir die dritte singularperson identificiren: bhâ-ti für bhâ-tê bhâ-tâi ist ein unflectirter ti-stamm, auch pá-ti-s ist aus pa-tê-s patâi-s gekurzt, wie man aus dem voc. sing. pá-tê und nom. plur. pá-taj-as entnemen kann; guna hier und in änlichen fällen hat gar keinen sinn. Kuhn (Zs. XVIII, s. 404f.) hat gegen Scherer's zusammenstellung der III. sing. mit dem t-participium geltend gemacht, dass die form nicht stimme, änliches könnte man mir entgegen halten, aber diser einwurf will wenig besagen, da die beiden bildungen nach und nach natürlich aus einander gehen mussten, weil sie ganz verschidene functionen zu erfüllen hatten: nachdem bhâ-ti verbalform geworden war, entwickelte es sich selbständig weiter. ein weiterer schritt war der, dass die spaltung in bhâ-ti und bhâ-si vollzogen wurde, denn obwol die stämme ta und sa sonst gleichbedeutend d. h. beide demonstrativa sind, so war doch eine verschidene verwendung zu bestimmten zwecken nicht ausgeschlossen: nachdem bhâ-ti — glänzend-der geworden war, konnte bhâ-si leicht die bedeutung glänzend-diser annemen. dass überhaupt aus dem gegensatze der-da und der-hier allein der unterschid zwischer er und du sich entwickelt haben kann, scheint mir nicht zweifelhaft, man denke nur an das lat. iste, welches dem ille gegenüber vorzugsweise auf die zweite person bezogen wird; auf die deutschen er sie = du und Sie = Ir habe ich schon oben hingewisen (s. 22 anm.).

Im höchsten grade auffallend ist die durch alle sprachen gehende identität der III. plur. mit dem präsensparticipium, deshalb sagt auch Kuhn (a. o. s. 405): "Der zusammenhang zwischen beiden formen ist wohl unläugbar". ich neme keinen anstand die III. plur. als den unflectirten participialstamm zu betrachten, so dass der satz die vögel singen ursprünglich geheissen haben würde: die vögel singend. die sache ist so einfach und natürlich, dass man nichts vermissen kann.

Nun gewinnen auch die zum grössten teile ganz rätselhaften dual- und pluralendungen der zweiten person ein ganz anderes ansehen: wenn wir sie als alte nominalformen betrachten, so wird sich manche dunkle form begreifen lassen. die ausfürung im einzelnen muss hier unterbleiben, aber man erwäge z. b. das vedische suffix der II. plur. -thana -tana u. ä. ausserdem brauchen wir das pronomen tvam dann nicht mer als chamäleon fungiren zu lassen, bei den bisherigen erklärungen ist es bald t bald t

Dise ketzerischen ansichten tiber die personalendungen hege ich schon seit jaren, sie haben sich mir bei fortgesetzter prüfung immer wider aufgedrängt. die allgemeine verurteilung, welche Ludwig (Der infinitiv im veda, Prag 1871) wegen seiner infinitivhypothese erfaren hat, schreckte mich vor der veröffentlichung zurück, da meine erklärung der seinigen verwant ist, obwol es immer noch ein grosser unterschid ist, ob man das verbum finitum aus participien oder aus infinitiven entstehen lässt.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Buchdruckerei Herm. Heiberg in Berlin.

+-35-E>-

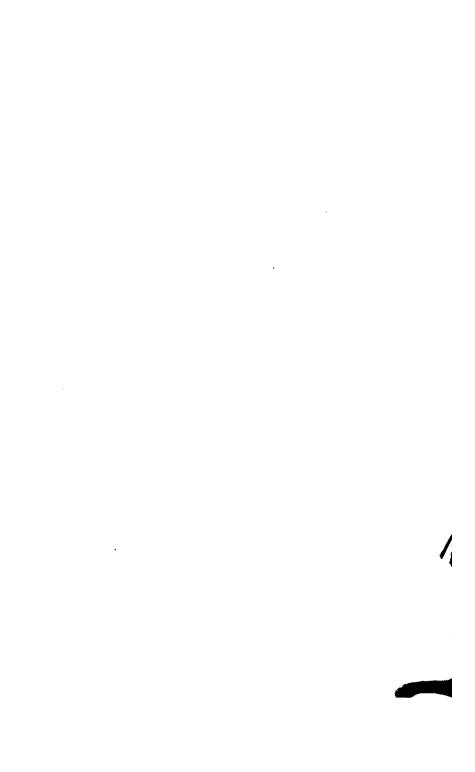

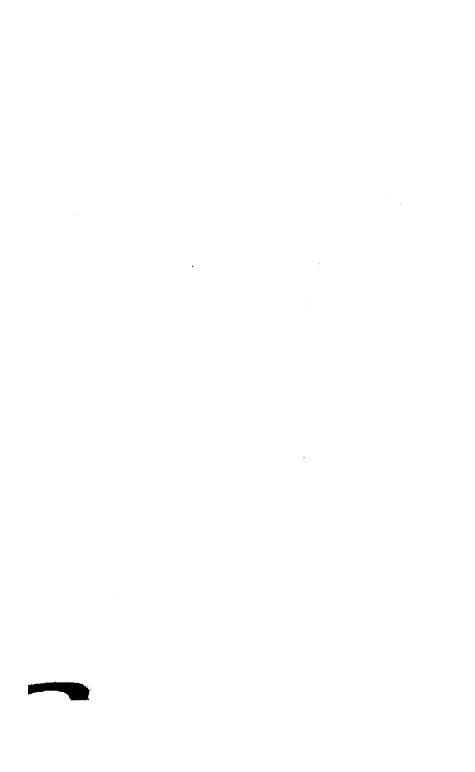

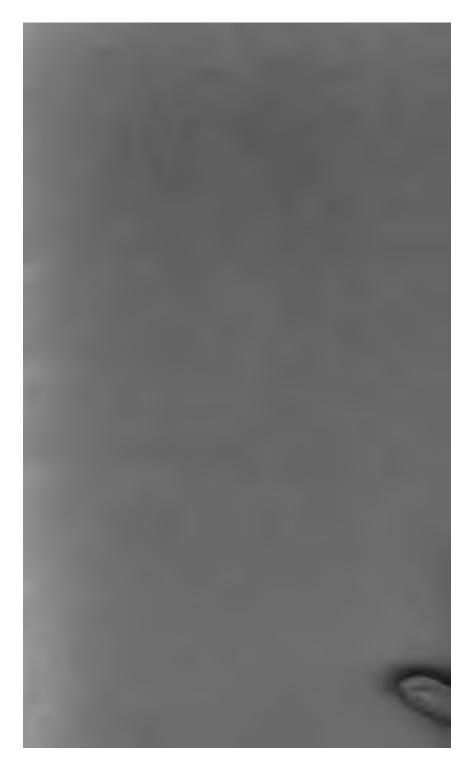

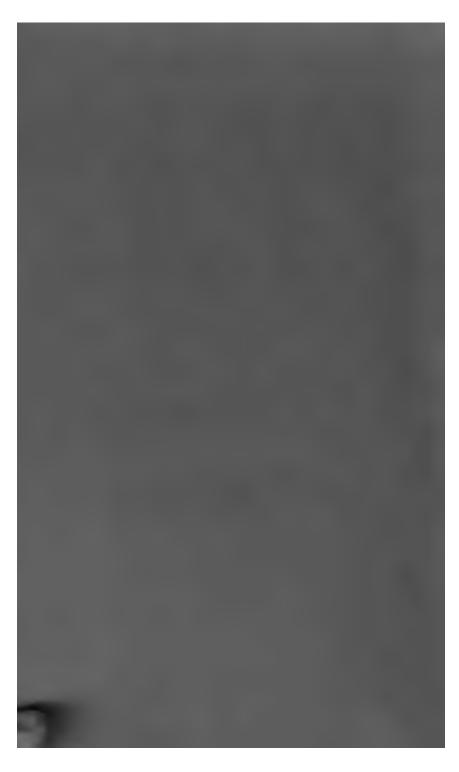

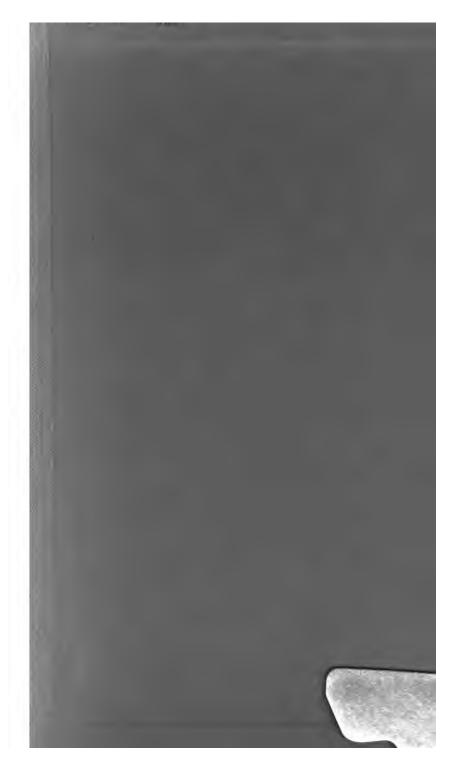

